# Posener Aageblatt

MOLKEREI-ARTIKEL kauft man billig

"MAXIMA"

Bezugspreis Af 1... 1932 Postbezug (Bolen und Danzig) 4.39 z. Posen Stadt in der Geschäftsstelle und den Ausgabestellen 4 zł durch Boten 4.40 zł Provinz in den Ausgabestellen 4 zł. durch Boten 4.40 zł. Provinz in den Ausgabestellen 4 zł. durch Boten 4.30 zł. Unter Streisband in Polen u. Danzig 6 zł. Deutschland und übrig. Aussland 2.50 km. Einzelnummer 0.20 zł. Bei söherer (Iewall Betriedsstörung oder Arbeitsniederlegung besteht tein Anspruch auf Nachlieserung der Zeitung oder Küczahlung des Bezugspreises — Medaktionelle Zuschriften sind an die "Schriftleitung des Bosener Tageblattes", Poznań, Zwierzyniecka 6, zu richten. — Fernspr. 6105, 6275 Telegrammanschrift: Tageblatt Poznań. Postsched-Konto in Bolen: Poznań Kr. 200283 (Concordia Sp. Akc., Drukarnia i Bydawnictwo, Boznań). Postsched-Konto in Deutschland: Breslau Kr. 6184. —



Anzeigenpreis: Im Anzeigenteil die achtgespaltene Millimeterzeile 15 gr. im Texteil die viergespaltene Millimeterzeile 75 gr. Deutschland und übriges Ausland 10 bzw. 50 Goldpfg. Playdorschrift und ichwieriger Say 50°/, Ausschlag. Abbestellung von Anzeigen nur ichristlich erbeten. — Difertengeführ 100 Groschen. — Für das Ersicheinen der Anzeigen an bestimmten Tagen und Kläzen und für die Aufnahme überhaupt wird feine Gewähr übernommen. — Keine Haltung für Fehler insolge undeutlichen Manuskriptes. — Auschrift für Anzeigenauskräge: "Kosmos" Sp. z v. v., Boznań, Zwierzyniecka 6. Fernsprecher: 6275, 6105. — Postsched-Konto in Polen: Poznań Nr. 207915, in Deutschland: Berlin Nr. 156 102 (Rosmos Sp. z v. v., Boznań). Gerichts- und Erstillungsort auch für Zahlungen Boznań.



72. Jahrgang

Donnerstag, 9. Februar 1933

Mr. 32

# 3wei Ueberraschungen in Genf

## Französisch-polnische Berftimmung?

3mei Ueberraschungen gab es in Genf. Die eine: Der polnische Bertreter Graf Racann's Iti befürmortet, ben frangofischen Sicherheits= plan beiseite zu ichieben. Die zweite: Der russische Bertreter, Bolkskommissar Litwis now, unterstützt die französischen Bestrebungen nach Schaffung größerer völkers rechtlicher Sicherheit, indem er einen Ents wurf für die Feststellung der Angreifer vorlegt. Der polnische Bertreter ist mit seiner Haltung ber frangofischen Delegation unbequem geworben.

Das Spiel ift flar. Bolen hat mit Migtrauen betrachtet, wie Deutschland mit Frankreich, England, Italien und ben Bereinigten Staaten Die sogenannte Gleichberechti= gungsformel verhandelt hat. Es wurde ber Born über die Abmachung dieser fünf Großmachte ausgegoffen, immer, wenn es bei ben Genfer Berhandlungen gu einer Rrife tommt, aufammengutreten und unter fich eine Ginigung Bu versuchen. Bolen fürchtet, daß die Berhandlungen über bie Sicherheit auch eigene Brobleme auf die Tagesordnung der Großmächte bringen konnte, daher auch das Miktrauen gegen die Genfer Arbeit; daher auch die Bredigten nach Paris — in der letten Zeit auch nach Prag - von Genfabzurüden, wo Deutschland eine Rolle spielt, und Stärke und Sicherheit nur noch im Ausbau ber Ruftungen und ber Bundniffe gefucht werden follen. Diefe polnifchen Rufe haben in Baris bisher nur bie Buftimmung ber Kreise gefunden, für bie bas "Ego de Baris" bas typische Sprachrohr ift, also hat.

ber Kreise, die mehr oder minder offen aus= fprechen, das Genfer Gerede von Bolterverftandigung und Bölterfriede fein nur Gefafel, und Rüstungen seien das eingig Bahre. Die französischen Regierungen haben sich durch bie polnischen Raischläge nicht abhalten laffen, ihre Sicherheitsplane weiterzuspinnen. Jest habe sich nun - so tann man es auffassen die polnische Regierung mit der französischen Opposition gegen Paul-Boncour zusammengeichlossen. Sie hat sich entschlossen, die Gefolgschaft für den kontinental=europäischen Bakt aufqu= fündigen. Damit ift dieser Batt so gut wie tot.

Auch das überraschende Gintreten Ruß lands für einen Teil bes frangofischen Sicher= heitsplanes kann daran nichts ändern. Die Borschläge Litwinows für den Ausbau des Kellogg-Pattes find gang aus der ruffifch-japanischen Spannung heraus ju erflären. Für Rugland wurde es eine fehr ich were Aufgabe fein. sich auf die Dauer eines japanischen Ginbruch's in sein Gebiet gu widerseten, besonders wenn dieser Einbruch aus der konsolidier= ten mandidurifden Militarbafis heraus, jum Beispiel gegen Bladiwoftot, erfolgen sollte. Die Borichläge Litwinows zielen darauf ab, fich gegen ein mit irgendwelchen Borwänden begründetes Bordringen Japans auf russisches Gebiet eine bindendere Silfsverpflichtung Bu verschaffen, als fie China trog Bolterbund, Reunmächte-Bertrag und Rellogg-Batt gehabt

# Die Genfer Sitzung

Der Hauptausschuß ber Genfer Abrüstungs= der Handaustauf der Genfer Abrulings-konferenz hat die allgemeine Aussprache über den französischen Sicherheitsplan sort-gesetzt. Als erster Redner setzte sich der gries dische Delegierte Politis für die Annahme des französischen Planes ein.

#### polnische Bölterbundsdelegierte Racziństi

trat ebenfalls für die französischen Borschläge ein. In seiner auffallend kurzen Rede führte er aus, daß der französische Plan, wie seine Berfasser auch hervorhoben, ein unteilbares Ganzes darstelle.

Die legten Aussprachen hatten jeboch ergeben, baß wenig Soffnung auf eine Berstärfung des bestehenden Sicherheitssnitems beständen. Des halbe ichlage er vor, die Konserenz möge sich barauf beschränken, ein Arbeitsprogramm für ihre künftigen Berhandlungen zu entwersen, das unter anderem das Berbot des chemischen mnb bakteriologischen Krieges, die Henktych gemisser Ingrissmassen, das Verdosehung gemisser Luftbombardements, das Verdose der pri-vaten Wassenstellung, strenge Kontrolle der Aussührungsbestimmungen des Abkommens und des Wassenstellungs und regionale Abkommen in der Seschriftungsfrage norischen iost. in ber Seeabrüftungsfrage vorjehen foll.

#### Augentommiffar der Sowjefunion, Litwinow

erklätte, daß er in dem französischen Plan nur wenige eigentliche Abrüstungsmahnahmen ents deden könne, und daß diese wenigen Maßnah-men non der Annahme des Planes durch die Konserenz abhängig gemacht worden seien. Nach seiner Meinung könne eine Sicherheitss aussprache nur die Konserenz von ihren eigentlichen Zielen entsernen. Das einzige Mittel, die Sicherheit aller Bölker zu gewährs issen hestehe in der vollkommenen oder mögs listen, bestehe in der vollkommenen oder mög-lichst weitgehenden Abrüstung. Rußland, das nicht Mitglied des Bölkerbundes sei und mehr nicht Mitglied des Kollerbundes sei und mehr Grenzen mit assatischen als mit europäischen Ländern habe, könne sich nur mit den im ersten Kapitel des französischen Planes vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen beschäftigen. Das sei die Justimmung zum Kellogg-Patt und seine Auswirtung. Dabei erhebe sich aber die Frage, wie der Angreiser zu bestimmen sei. Ruhland als einziges Land, das eine vom

tapitalistischen System vollständig verschiedene Wirtschaftsversassung habe, könne zu einer internationalen Einrichtung, die den Angreiser bestimmen könne, nur Vertrauen haben, wenn auch ihm selbst Einfluß auf die Zusammensehung dieser Einrichtung zustehe.

Dann reichte Litwinow einen breiseitigen Onth reighte Litwinow einen dreizeitigen Entschließungsentwurf ein, der eine Erläuterung des Angreisers enthält. Nach diesem Entwurf soll u. a. als Angreiser und Berleger des Kellogg-Baktes derjenige bezeichnet werden (siehe auch unsere gestrige Meldung), der einem anderen Staate den Krieg erklärt, dessen Landz, Sees und Luftskreikfräste das Gebiet eines anderen Staates mit oder ohne Kriegserklärung überiollen ader hembardieran von der überfallen ober bombardieren ober ber Riften und Safen eines anderen Staates blodiert. Reinerlei Gründe der innerpoliti-tijchen Entwidlung, Gesetzgebung oder Wirts tischen Entwicklung, Gesetzgebung oder Wirtschaftsverfassung dürsen den Vorwand für einen solchen Angriff bieten. Litwinow verlangte zum Schluß, daß dieser Borschlag gemeinsam mit dem französsischen Plan vom Hauptauss schuß geprüft werbe, da er eine logische Erganzung des ersten Kapitels der französischen Vorschläge darftelle.

#### fpanische Außenminisser Zulunta

begrüßte am französischen Plan den Borschlag eines kontinentalen Paktes, doch wünsche er hinsichtlich der eigentlichen Ab-rüstungsvorschläge weitergehende Magnahmen. Namentlich müße auf dem Gebiet der Luft-abrüstung die Militärluftsahrt völlig verboten merhen

## Französischer Zorn

Die schroffe Ablehnung des französischen Abruftungs= und Sicherheitsplans burch ben pol= nifchen Delegierten ift bas Tagesgefpräch ber Parifer diplomatifchen Rreife. Während die Organe der nationalisti= ichen Opposition den polnischen Standpuntt rudhaltlos unterstütten, macht die regierungsoffiziöse Presse aus ihrer Ueberraschung, ja, sogar aus ihrer Berstimmung über den "Umfall des polnischen Berbundeten" fein Sehl. Der offizioje "Excelfior" wirft Bolen gang offen vor, daß es Frankreich im entscheidenden

Augenblid in den Rüden gefallen fei. Das Blatt spricht von einem "absurden Manö-ver", von einem "überaus gefährlichen Spiel" der Polen, denen er vorhält, daß Deutschland wohl unter keinen Umständen auf die Durch= führung der Gleichberechtigung verzichten werde. Das polnische Manover, meint "Excelfior", wurde also letten Endes nur die Aufrüstung Deutschlands ohne entsprechende Sicherheitsgarantien bewirken und die Aufrollung der Revisionsfrage nur beichleunigen. Ein anderes Parifer Blatt faßt den peinlichen Eindrud, ber durch die Saltung ber polnischen Delegation in Parifer Regierungstreifen bervorgerufen worden ift, in der Formel gufam= men "Gott bewahre mich vor meinen Freunden! Mit meinen Feinden werde ich

Pertinag teilt mit, Baul = Boncour habe gestern vergebens versucht, ben polnifchen Dele= gierten Grafen Racannifti umguftimmen. Baul-Boncour habe von bem polnischen Deles gierten fogar ausbrudlich verlangt, bag er fich mit bem polnischen Augenminister Bed telephonisch in Berbindung fete, doch habe Graf Racgnufti feine Rede letten Endes in der urfprünglich vorbereiteten Faffung gehalten. In ben Rreifen ber frangofifden Delegation in Genf, so bemerkt Bertinag, versteht man bie Berftimmung über die Saltung Polens nicht.

Die britisch en Pressevertreier auf der Abrüstungskonserenz lassen keinen Zweisel daran, daß sie die gestrige Rede des polnischen Bertreters Racznisti, für einen wohlgezielten Torpedoschüß halten, der das Schiff der Abrüstungskonserenz endlich zum Sinken bringen soll, nachdem der französische Plan, wie die Polen oft proklamiert haben, tot ist.

## Ergänzungen

A. Baricau, 8. Februar. (Eig. Telegr.)

Außenminister Bed tommentiert die Rede des polnischen Bertreters auf der Abrüstungs= tonferenz, Raczyństi, durch ein Interview in ber offiziofen "Gazeta Bolfta". Bed erflärt, er habe einen nicht sehr optimistischen Eindrud von dem Gange der Ron= fereng. Wenn dieselbe bis gur Berbsttagung des Völkerbundes keinen positiven Erfolg bringe, bann werbe eine Welle des Beffi= mismus und der Entiaufdung über Europa hinweggehen. Der frangösische Plan habe fich in ber Diskussion be mahrt. Aber je weiter die Beratungen auf politisches Gebiet vorgedrungen seien, desto größere Meis nungsverschiedenheiten und geringere Möglich= feiten gu einer Berftanbigung hatten fich ergeben. Aus diesem Grunde habe er, Oberft Bed, Raczynisti die Anweisung gegeben, einen Ber = mittlungsvorschlag zu machen, der den Abichluß einer erft en Ctappe der Abrüftungs= fonferenz ermöglichen follte.

Im rechtsstehenden "Aurier Warfzawiti" wird jedoch die Rede Raczyństis auf das heftigste angegriffen. Der frangofische Plan, fo erklärt der Leitartikler des Blattes, habe die Unterstützung besjenigen Berbundeten Grantreichs verloren, der am ftartften an der Berwirklichung des französischen Planes interessiett sei: Die Rede Raczynists in Genf habe nur den Engländern und in zweiter Linie ben Deutschen gefallen tonnen, fei aber für die Frangofen und alle mah = ren Polen eine unangenehme Ueber= raschung gewesen.

#### Erdstoß in Baden

Karlsruhe, 8. Februar.

In der ganzen Stadt verspürte man heute vormittag um 8.07 Uhr einen leichten Erdstoh. In allen Teisen der Stadt schwankten in den Mohnungen Möbel. Der Erdstoh wurde auch in ganz Oberbaden, so besonders in Lahr-Dinglingen auf dem flachen Lande und in Freiburg im Breisgan verspürt. Er dauerte mindestens 20 Sekunden und löste starke Erschütterungen aus.

## Was toftet die Rohle?

E. Jh. Der außerordentliche Rüdgang der Rohlenproduktion in Polen ist neben dem Exportrüdgang vor allem auf die versminderte Kauffraft der Bevölsterung zurückzuführen. 1929 wurden in Polen 46,2 Millionen Tonnen Steinkohlen gefordert, 1932 nur noch 28,3 Millionen Tonnen. 1929 förderten 54 Bergwerke mit insgesamt 94 441 Arbeitern Kohle, 1932 nur noch 42 Veremerke mit 55 562 Arbeitern noch 42 Bergwerke mit 55 562 Arbeitern.

Der Kampf weitester Kreise gegen die viel zu hohen Preise für Steinkohle im Inlande hat seinen guten Grund. Jahlt man doch heute (während bei verschiedenen landwirts schaftlichen Produkten ein Preisrudgang um 40-50 Prozent festzustellen ist) für die Kohle im Kleinhandel immer noch 3,60 bis 3,70 Zfoty. Es dürfte interessieren, zu ersfahren, wie hoch sich die Produktionsstosten der Kohle stellen und an welchen Stellen die Rohle ihre Berteuerung erfährt, ehe sie in den Ofen des Konsumenten geangt. In dem "Krakauer Kurjer"
wurden darüber unlängst interessante Einzelheiten veröfsentlicht. Danach betragen
die Förderkosten mit Löhnen, Waterialunkosten, Handelse unkosten und Steuern je Tonne (also für 20 Zentner!) 10 bis 15 Jioty. Die Gruben verkaufen die Roble mit einem Aufschlag von 1 bis 2 Ztotn, also für 11 bis 16 Ztotn je Tonne. Der Berkauf wird seitens der Berkaufskonzerne geregelt, die die Bergwerte gegründet haben. Besitzer dieser Konzerne sind zum Teil die Gruben-besitzer selbst, zum Teil die großen Kohlen-händler. Diese Kohlenkonzerne verkausen die Kohle an die Grossischen vereinbarten Preis, der heute, je nach der Qua= lität der Kohle, zwischen 24 und 40 Zsoty je Tonne liegt. Tatsächlich erwerben aber, wie die Krafauer Zeitung zu melden weiß, die Grossisten die Kohle zu einem Preis, der weit unter dem Konventionspreis liegt, nämlich für durchschnittlich 20 Zioty je Tonne. Der niedrigere Preis wird durch verschiedene verschleierte Maßnahmen, wie z. B. durch stille Rabatte erzielt. In g. B. Surch ittle Radatte etg. Et. Kattowitz kann man heute Kohle für 22 Zioty je Tonne kaufen. Unter diesen Umständen muß der Preis für die Kohle im Kleinhandel außerhalb des oberschlesischen Industriereviers rätselhaft und unerklärlich erscheinen. In der Tat kann die Erhöhung des Preises auf dem Weg von Groffisten bis zum Kleinhändler um 200 % allein aus ben Frachtunkoften nicht erklärt werden.

Wenn man nach den Gründen des uner-hört hohen Marktpreises für Kohle fragt, wird oft die Antwort gegeben, daß sich die Grubenbesiter den Berlust an der Exportstohle durch den Berkauf im Inland bezahlen lassen mussen. Tatsächlich fliegen ben Grubenbesitzern aus zwei Quellen direfte Einnahmen zu. Erstens aus dem Verkauf der Kohle an die Berkaufskonzerne und zweitens aus dem Weiterverkauf der Kohle durch die Konzerne an die Grossisten.

An dieser Stelle murde des öfteren mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß statt die Kohle zu unerhörten Dumpingpreisen in das Ausland zu exportieren, eine Berbreistung des Binnenmarktes zu bes seren Ergebnissen für die polnische Rohlenindustrie führen würde. Der Kohlenabsatz im Inland ist im Jahre 1932 um fast 5 Millionen Tonnen zurückgegangen. 1931 wurden noch 18,6 Millionen Tonnen, 1932 nur noch 13,7 Millionen Tonnen abgesett. 1933 werden es noch einige Millionen Ton-nen weniger sein! Dieser unaufhaltsame Rückgang des Verbrauchs an Kohle im Inland wird nur dadurch aufgehalten werden können, wenn man den Kohlenpreis so sentt, daß sich das für den Konsumenten wirklich bemerkbar macht, daß sich also der Landwirt, der früher für 1 3tr. Roggen etwa 8 3tr. Kohlen kaufen konnte

und sich heute dafür nur 2 3tr. taufen kann, wieder einen umfangreicheren Verbrauch von Steinkohle, daß sich der Durchschnitts-bürger wieder die regelmäßige Beheizung vielleicht des Wohnzimmers neben der Küche oder gar noch eines dritten Raumes erlau-

Die würde sich alle Welt aufregen, wenn die landwirtschaftlichen Produtte im Kleinhandel im Berhältnis zu den Gestehung fosten mit einem Aufschlag von 600 Prozent bezahlt werden müßten! Tatfach-lich werden dem Landwirt nicht einmal die Gestehungskosten bezahlt. Die Kohle aber gelangt mit einem 600prozentigen Aufschlag in Polen zum Konsumenten. Der so werig fauffräftige Landwirt, Kaufmann, Beamte, Handwerker, Arbeiter (deren Elendslage kaum noch überbietbar ist) soll das verlustreiche Kohlengeschäft mit dem Ausland begahlen — wie die Entwidlung ber Rohlen= industrie zeigt, nicht nur zum Schaden der Gesamtbevölkerung, sondern ebenso sehr auch zum Schaden der Kohlenindustrie elbst.

Gewiß, wir gönnen der Kohlenindustrie von Serzen alle ihre Aufträge, die ihr noch zufließen, weil mir miffen, daß die Bolkswirtschaft ein sehr feingliedriger Organis= mus ist, in dem jeder von jedem ab= gängt. Aber der Spaß hört auf, wenn die Gesamtbevölkerung eines Landes, die, weiß Gott! in allen ihren Schichten ich mer genug um ihre Existenz zu tämpfen hat, die Scheinblüte eines Industriezweiges zu bezahlen hat. Eine Scheinblüte, deretswegen Eisenbahnen und Käfen gebaut werden, nur um einen Export zu fordern, beffen Ruken nur barin besteht, bak einige Bergwerke noch nicht stillgelegt werden mußten und einige Zehntausend Arbeiter noch eine Beschäftigung haben. Aber dieser Nutzen hatte ebenso gut erzielt werden tönnen, hätte man den kostspieligen Export auf die unrentablen nordischen Märkte eingeschränkt und dafür alles getan, um den Binnen markt sit die Kohle zu erschließen hätte man rechtzeitig die Beerschließen, hätte man rechtzeitig die Be-völkerung auch der öft lich en Woje wobich aften an den Gebrauch ber Rohle gewöhnt. In dieser Richtung ist nicht nur nichts geschehen, sondern man hält heute noch an den alten Inlandskohlen-preisen seinen Köbe, gemessen der ständig sinkenden Kauftraft der Bevölkerung, ein wirtschaftlicher Unsinn ist. Es ist höchste Zeit, daß der gesamte Kohlen-handel eine gründliche Reform ersfährt, die zu einer bedeutenden Preissenkung führt. Zum Borteil des Konsumenten wie der Industrie.

## Göring an die preußischen Beamten

Der Amtliche Preußische Bresseinst ver-öffentlicht einen Erlaß des Rommissars des Reiches für das preußische Ministerium des Innern, Reichsminister Göring, in dem es

"An alle Beamten der preußischen inneren Verwaltung.

Berwaltung.

Durch das Bertrauen des Herrn Reichsprässenten und des Herrn Reichklanzlers berusen, habe ich die Geschäfte des Reichklanzlers berusen, habe ich die Geschäfte des Reichklanzlers für den Geschäftsbereich des Preußischen Ministeriums des Innern übernommen.

Ich grüße in diesem Augenblick die mir unterstellte preußische Beamtenschaft und fordere ste auf, gemeinsam mit mir getreu den Idealen altpreußischen Beamtenkums Preußen wieder zum Hort der Gauberkeit, Spazsamkeit und hingebenden Pflichtersüllung zu machen.

Ich din dabei der sesten Ueberzeugung, daß der Kern des preußischen Beamtentums noch nicht angekrändelt ist von jener Weltanschauung, die in den vergangenen Iahren das salsche Evangelium des Klassenkampses über die Einheit der Nation gestellt und die Liebe zum Baterland zu einer lächerlichen das salge Evangelium des Klahenkampses über die Einheit der Nation gestellt und die Liebe zum Baterland zu einer lächerlichen Tugend zu machen versucht hat. Es besteht deshalb auch tein Grund zur Beunruhigung in der Beamtenschaft über ihre wirtschaftliche und berufliche Zukunft. Wenn sie in diesem Sinne mit mir ehrlich und nach besten Krästen am Miederausbau des Baterlandes zu arbeiten gewillt ist, wird sie an mir stets einen entsches denen Förderer ihrer Interessen haben. Wenn es allerdings Beamte geben sollte, die da nicht glauben, mit dem Schiff, dessen steuer ich in die Hand genommen habe, in gleicher Kichtung sahren zu tönnen, so erwarte ich von ihnen, daß sie als ehrliche Männer schon vor Untritt der Fahrt aus meiner Gefolgschaft ausscheiden. Ich erwarte von jedem einzelnen den restiebes Wählfpruches eingedenk sein, den sich die Führer der nationalen Bewegung zur Richtschurg genommen haben: "Gemeinnut vor Eienzuche"

Richtschnur genoinmen haben: "Gemeinnut vor Eigennug"

Berlin, den 1. 2. 1933,"

#### Politischer Zwischenfall im Norden Berlins

Berlin, 8. Februar. Im Norden der Stadt, dem Schauplatz der Matunruhen des Jahres 1929, wurden in einer Straße um Mitternacht plöglich sämtliche Straßenlaternen ausgelöscht und ein Schuß abgegeben. In der Straße bemerkte man größere kommunistische Trupps. Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, wurde die Straße durch Polizeibeamte geräumt. Aus zwei KBD.-Lokalen wurden 28 Versonen wegen dringenden Berdachtes der Vorbereitung strafbarer Handlungen seltgenommen.

# Sitzung des Seim

A. Waricau, 8, Februar. (Eig. Telegr.)

Im Plenum des Seim wurde gestern vormittag die Diskuffion über den Seeres= etat fortgesett. Der Regierungsabgeordnete Tebinta verteidigte die Regierung gegen ben Borwurf, nicht genügend auf die deutsche Revisionspropa-gandazu reagieren. Die Regierung reagiere auf diese Propaganda nicht mit Borten, sondern mit Taten, wie dem Hafen bau von Gdingen, den Bahn-bau von Bromberg nach Edingen, dem Bau der polnischen Flotte und anderen Mahnahmen. In dem gleichen Sinne sprach der stellvertretende Kriegs-minister, General Stfadtowst, ber die Veberrengung zum Ausbruck brochte Meberzeugung jum Ausdrud brachte, daß im Kriegsfalle alle Parteien Polens gegen jeden äußeren Feind zus jammenstehen würden. General Stadtowsti versuchte, die Angriffe der Opposition gegen die Personalpolitit des Kriegs= ministeriums du bagatellisteren; die Selbst= morde seien in der Armee nicht zahlreicher als in der zivilen Welt, und die Zahl der Kandidaten zu den freien Plätzen der Obersten Kriegsschule sei nur beshalb zurud-gegangen, weil man bie Altersgrenze im legten Jahre von 36 und 31 herabgesetzt

Der Seim erledigte bann ben Etat bes Landwirtschaftsministeriums und begann mit ber Beratung bes Unterrichtsetats, ju dem Unterrichtsminister Jedrze je wiczeine neue Rede hielt, die sich jedoch diesmal nur mit dem Volksschult wesen befahte. Angeblich soll der gesante Volksschulkan der Regierung im Jahre 1935 verswirklicht sein. In der Diskussion protestierte der ukrazinische Akgeordverte Medante der ukrainische Abgeordnete Welnkano: wicz dagegen, daß im utrainischen Schulmefen in Polen ein viel niedrigerer Prozent= fat ber vom Stgate für Unterrichtzwede bereitgestellten Gelber verwendet werbe, als bem Prozentsatz ber aufgebrachten Steuergelber entsprechen würde. Die driftliche Demokratie wies burch ihren Rebner auf Die soziologischen Grundlagen des Antisemitis= mus an den Universitäten hin. Angeblich sollen an der Universität in Lemberg die Juben bereits 32 Prozent ber Studentensichaft ausmachen. Dieser Prozeß soll ständig im Steigen begriffen sein, so das im Iahre 1935/36 in Lemberg bereits ebenso viel

judische wie andere Studenten erwartet

Die Diskuffion wird heute morgen fortgefest.

## Der Breft-Prozeß

A. Waricau, 8. Februar. (Gig. Telegr.)

Bor der dritten Kammer des Warschauer Appellationsgerichts begann gestern vormittag die Berufungsverhandlung im Breft= Prozek. Die Berteidigung erneuerte ihren Antrag auf Ausschluß bes Richters Choaus bem Gerichtstollegium wegen der Urteilsbegründung des Thorner Prozesses gegen die "Gazeia Bydgosta", aus der sich ergibt, daß Richter Chodecki bereits zu einer Zeit, als der BrestzProzeß eben erst begonnen hatte, die Angeklagten in diesem Prozeß als Hochverräter bezeichnete und bie ihnen im Militärgefängnis von Brest-Litowit zuteil gewordene Behandlung als durchaus gerechtfertigt erkannt hat. Der Harte, er täusche sich nicht über das Los, das die Angeklagten erwarte und das ganz uns abhängig sei von der Zusammensekung des Gerichts. Er wisse, das Los im voraus entschieden sei. Der Vorsigende unterbrach den Angeklagten nicht, als er sich darüber beschwerte, daß er und die Mitangeklagten in Brest schlechter behandelt worden seien als gemeine Verbrecher. Er lehnte aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft ben Antrag der Berteidigung ab. Darauf erklärte Lieber mann in feinem und im Namen ber übris gen Angeklagten, daß sie auf die weite = ren Diensteihrer Verteidiger in diesem Prozek verzichten. Sämtliche Angeklagien und Verteidiger verließen dar-auf den Saal. Das Gericht beschloß die Verhandlung ohne ihre Anwesenheit forts dusegen und begann mit der Verlesung der Begründung des Urteils der ersten Instanz, die heute vormittag fortgesett wird.

Rach Urt. 303 bes polnischen Strafgeset; buchs haben die Angeflagten auf Grund der Ablehnung ihres Antrages auf Aus-ichlug des Richters Chodecki vom Gerichtskollegium das Recht, sich mit einer weiteren Berusung gegen das Urteil des Warschauer Appellationsgerichts an das Höch ste Geericht zu wenden.

# Der Krach im Ständigen Ausschuß

Sturm gegen Löbe

Wir berichteten bereits gestern, daß es im Ständigen Ausschuß zu stürmischen Szenen kam, als der nationalsozialistische Abg. Dr. Frank II erklärte, daß, solange Löbe Borstsender des Ausschusses sei, die Nationalsozialisken mit allen Mitteln die Arbeit des Ausschusses verhindern würteln die Atbett des Ausjauses verhindern würden. Löbe habe hitler schwer beschimpft und beim Wahlkampf in Lippe gesagt: "Abolf, den Slowaken mit den blutigen Fingern." Löbe wollte eine Exklärung abgeben, aber man ließ ihn nicht zu Worte kommen; daraufhin unterbruch er die Sizung, indem er den Sizungssaal verließ.

Nach einer halbstündigen Pause erflörte der Nationalsozialist Dr. Frant II, da der erste Borsigende innerhalb der für den Miederbeginn der Sigung bestimmten Frist nicht erschienen sei, vertage er selbst als stellvertretender Borsigender, die Sigung des Auglöuses auf und bestimmte ber die Sigung des Ausschuffes auf und eit immte Zeit. Die sozialdemotratischen Ausschuhmite glieber waren zu ber zweiten Ausschuhligung überhaupt nicht wieber erfchienen.

Der Sosialbemofrat Löbe gibt über die Aeufferung, die ihm von den Nationalsosialisten vorgeworsen wurde, selbst folgende Darstellung:

In einer Versammlung in Bad Salzussen sei er vor der Eröffnung der Versammlung mit Zurusen von Nationalsozialisten bedacht wor-den und habe deshalb ausgeführt: "Die Na-tionalsozialisten nennen mich Kriegsdienstrechten nennen mich Kriegsdienstrechten, Eandesverräter, Novemberverbrecher. Sie haben den Kampf auf das persönliche Gebiet geschoben. Was würden sie sagen, wenn wir von Ihrem Führer unter Sinweis auf seine Hertunft Adolf der Slowenier sagen würden?" Der Ausdruck von blutigen Fingern beruhe auf freier Erfindung.

Auf Grund der Sturmfgenen im Ausschuß hat ber Sozialdemokrat Läbe an ben Reichstags-präsidenten, Reichsminister Göring folgendes Schreiben gerichtet:

"Sehr geehrter Serr Präsident! Die natio-nalsozialistischen Mitglieder des Ausschusses zur Wahrung der Boltsrechte haben heute unter Führung des Abgeordneten Frank II durch ununterbrochenes Schreien, Beschimpfen des Vorsigenden und Drohen mit Gewalt verhindert, daß der Ausschuß in seine Beratungen eintreten konnte. Sie haben serner gedroht, sede neue Situng des Ausschusses unter meinem Vorsitz mit Gewalt unmög-lich zu machen. Ich bitte Sie deshalb, auf Grund Ihrer präsidialen Besugnisse dafür zu sorgen, daß ich die Wieder-aufnahme der Beratungen in einer neuen Sizung durchführen kann, die ich ansezen werde, sobald Ihre Zusicherung in meinen händen ist. Da die Gegenstände der Beratung eilig und die Mitglieder des Ausschusses in Berlin versammelt sind, erbitte ich mir Ihren Bescheid noch am heutigen Tage.

Mit vorzüglicher Sochachtung

gez. Löbe."

Wie ergänzend verlautet, beabsichtigt Löbe, den Ausschuß zur Wahrung der Rechte der Bolksvertretung zu einer neuen Sizung schon für Nittwoch einzuberusen. Er steht auf dem Standpunkt, daß die Borgänge am Schluß der Sizung keinerlei Bedeutung hätten.

#### Kleine Meldungen

Bruffel, 8. Februar. Die Berhandlungen über den Abschluß eines deutsch-belgischen Kohlenabkommens sind abgebrochen worden.

Kaffel, 8, Februar. Die politische Polizei Kaffel beschlagnahmte in Berlin 120 000 Egem-plare einer illegalen fommunistischen Drudichrift, die in Kassel hergestellt war.

London, 8. Februar. Die Admiralität wird bemnächt auf Grund des Maxineprogramms 1932 Bauauftrag auf drei Areuzer, einen Klottissenstührer acht Zerftörer und zwei Scha-luppen erteilen.

London, 8. Februar. Das Unierhaus hat die Gesetsvorlage über die englische Garantie für die österreichische Anleihe in zweiter Lesung angenommen.

Berlin, 8. Februar. Reichskanzler Sitler und die Reichsminister Graf Schwerin von Krosigt, Dr. Frid und Göring werden Sonntag an der Wagner-Gedentseier in Leipzig und Weimar toilnehmen.

Paris, 8. Februar. Der deutsche Kommunist Brandler, der vor etwa zehn Tagen sest genommen wurde, als er nach Straßburg mit dem Paß eines französischen Kommunisten ein-reiste, ist, wie Savas aus Straßburg berichtet, gestern an die doutsche Grenze zurückgeleitet

## Graf Apponyi †

Graf Albert Apponni ist Dienstag nach-mittag um 4,25 Uhr im Alter von 87 Jah-ren in dem Genser Sotel Residence geitorben.

Das Ableben des Grafen Apponni, des großen ungarischen Staatsmannes und füh. renden Bertreters seines Landes im Bolter= bund, hat in allen Genfer Kreisen tiefstes Mitgefühl, zum Teil auf richtige Erschütterung hervorgerufen. Es wirkt symbolisch, daß der Tod des greisen Staatsmanns mahrend der Abruftungs-tonferenz in der Bölkerbundstadt ereilte, auf dem Boden seiner heißesten Kämpfe, inmitten jener internationalen Welt, in der sein großes Talent und seine überragende Persönlichkeit trot der Feindseligkeit, die man seinem Lande entgegenbrachte, uneingeschränkte Anerkennung fand. Mit seiner hageren, hohen Gestalt, der mächtigen Adlernase, dem wallenden Bart, den tiefliegenden Augen wird er in ber Erinnerung ber Beitgenoffen als einer ber wenigen großen männer des Bölkerbundes fortleben. Sein gewaltiges Rednertalent, das er im Rat und in der Versammlung im Kampse gegen Tschechen und Rumänen entsaltete, sein unerschütterliches Eintreten für Abrüfung und Minderheitenpolitik, die unvergleichliche Wirde, mit der er die Ge-fühle und dabei ben berechtigten Stolz der im Weltkrieg Unterlegenen zum Ausdruck brachte, sichern ihm einen einzigarti-gen Plat in der Genser Nachtriegs-geschichte. Er war ein Beispiel dafür, was die nationale Persön lichte it im internationalen diplomatischen Leben bedeutet: An seiner hohen Erscheinung allein zersschlete oft die Genf beherrschende Politik der Aleinen Entente. Für Deutschland war er, wenn er auch in der letten Zeit in der internationalen Bolitik seine eigenen Wege ging, ein tapferer, fluger und wertvoller Kampfgenosse in allen Genfer Auseinandersetzungen, und unter den hiesigen Bewunderern des gefallenen Reden werden in erster Linie die Deutschen, die ihn wir-ten sahen, sich mit Chrsurcht vor seiner sterblichen Sulle verneigen.

Berlin, 8. Februar. Der Tod des Restors der europäischen Diplomatie, Graf Albert Apponni, rust der deutschen Deffentlickeit die unschäsbaren Berdienste des ungarischen Staatsmannes um die Minderbeitenrechte, gleichzeitig aber auch die Wandlung in Erinnerung, die er selbst im Lause seiner langen politischen Tätigteit durchgemacht hat. Man schmälert das Andenken des großen Mannes nicht, wenn man daxan er innert, daß er in früheren Jahren die Rechte verlannt und unterdrückt hat, für die er im seizen Jahrzehnt, belehrt durch die unhellvollen Auswirkungen der Pariser Vorortsverträge, so überzeugt und erfolgreich eingetreten ist. Als Kultusminister im Kabinett Me der se (1906 bis 1910) vertrat Apponnt, darin mit seinem Gegner Tisza einer Meinung, die Kolitif der spstematischen Stärtung des Madjarentums auf Kosten der fremden Kationalitäten, und das logen. Apponnische Schulgeset war die auch für das Deutschtum in Ungarn schmerzliche Folge dieser Tendenz. diefer Tenbeng.

Die "Berliner Börsenzeitung", die, ebenso wie andere Rlätter, an diesen Irrtum des Dahingegangenen erinnert und betont, daß man das unvarländisse Deutschtum, das ein treuer Alliierter und eine unentbehrliche Kilhe des un garischen Staates sein konnte, nicht auf eine Stuse mit den anderen Minderheiten stellen blirste, zeugt in ihrem Rachruf, wie sehr es sich hierbei nur noch um rein historische Meminissen zen handelt, die längst überholt sind durch die Würde, Kraft, Fruchtlossest und Sicherheit, mit der der alte Graf wie kein anderer den Feldzug um das Recht geführt hat.

## "Times"über die zukünftige Politif De Valeras

London, 8. Februar.

Der Dubliner Korrespondent der Timessemeldet, nor den Wahlen im irischen Freistaat war erwardet worden, daß De Valera um Ermächtigung zur Ausrufung einer unahfängigen irischen Kepublif ersuchen werde. Statt desse hat er die republikanische Staatssorm während des Wahlkampses kaum erwähnt, dagegen viel von seinem Bedauern sider die Loslösung der sechs nördlichen von den 26 südlichen Grasschaften Frlands gesprochen. Es siehen also, daß er seine ganze Emergie auf die Rückgewinnung von Ulifter richten will. Er ist der Meinung, daß der Norden, wenn ihm die sinanzielle und militärische Unterstügung Größbritanniens entzogen würde, insolge wirtschaftlichen Druckes automatisch zum Anschluß an den Freistaat gezwungen wäre.

#### Der König von Schweden in Berlir

Berlin, 8. Februar. Der König von Schweben ist heute vormittag in Berlin eingetroffen. Wie wir erfahren, wird der König heute mittag dem Reichspräsidenten einen Besuch abstatten. Der König reist heute abend nach Rizza weiter.

Berlin, 7. Februar, Reichskanzler Sitter wird am Freitag die Berliner Automobil-Ausftellung eröffnen.

## Stadt Posen

Misswoch, den 8. Februar

Sonnenaufgang 7.24, Sonnenuntergang 16.51; Mondaufgang 14.09. Monduntergang 6.50. Seute 7 Uhr früh: Temperatur der Luft + 1 Grad Celf. Oftwinde, Barom. 758. Bewölft, Geftern: Sochite Temperatur + 4, niedrigfte + 1 Grad Celfius.

Masseritand der Warthe am 8. Februar: + 0.52 Meter, gegen + 0.44 Meter am Bortage. Wettervoraussage jür Donnerstag, 9. Februar: Neblig, trübe und schwach windig; Temperaturen

Teatr. Wielfi: Mittwoch: "Berbum nobile" und "Bajazzo". Donnerstag: "Zarewitsch".

etwas über Rull; vereinzelt leichte Riederichläge.

Teatr Bolfti: Mittwoch, Donnerstag: "Die

Teatr Nown: Mittmoch, Donnerstag: "Die Kirchenmaus".

Romödien-Theater: Mittwoch: geschlossen. Don-nerstag: Revue: "Ich liebe — du liebst". (Premiere.)

Städtisches Museum mit Radio:Abteilung (ulica Mars. Focha 18): Besuchszeit: Wochentags 10—14 Uhr, Sonn- und Feiertags 10—121/2 Uhr. Donnerstag und Sonntag Eintr. frei.

Rino Apollo: "Der Sohn Indiens". (5, 7, 9.) Kino Colosseum: "Cohn und Kelly in Holly-wood". (5, 7, 9 Uhr.)

Rino Metropolis: "Bat und Batachon als tapjere Krieger". (45, ½7, ½9 Uhr.) Rine Stonce: "Der gehnte Liebhaber". (5, 7, 9.) Miliona: "Er und seine Schwester". (5, 7, 9.)

#### Achtung auf den hund!

Ricard Rubezahl wollte Ramonas besuchen. Ramonas bewohnten ein fleines Gartenbaus in ber Richard-Wagner-Strafe

Bor bem Garten hing ein Schild;

"Achtung auf den Sund!"

Rübezahl bleibt stehen und getraut sich nicht hineinzugehen.

Klingelt. Wartet. Klingelt nochmals. Nichts rührt sich aber.

Auch ber hund bellt nicht.

"Sicher hodt das Biest heimtüdisch hinter einer Platane", öffnet jest Rübezahl ängstlich die Gartentur, Tritt in den Garten. Und läuft immer ichneller marich-marich bis an die haustür. Bor ber Saustur hangt ein Schild, groher als das erfte:

"Achtung auf den Sund!"

Die Saustur ift angelehnt.

Rübezahl stedt den Kopf hindurch. Gudt und gudt. Macht humm und hömm. Bocht auf die Klinke. Aber tein Sund bellt. Da steigt Richard Rübezahl mutig bis zum ersten Stod hinauf. Bor den Wohnungseingang von Ramonas. Und mieder hängt hier das Schild, wieder größer als das an der Haustür:

"Achtung auf ben Sund!" Rübezahl flingelt. Der hausherr öffnet.

"Seien Sie uns willtommen!"

"Einen Augenblick!" sagt Rübezahl und bleibt stehen. "Wo ift der hund?"

"Warum? Wiejo?"

"Na, wegen der Schilder! — Er ist wohl sehr biffig?"

"Im Gegenteil! Meine Frau hat einen ganz tleinen Zwergrattler und hat diese Schilder deswegen anbringen lassen, damit niemand aus Bersehen das Tier tottritt."

#### Regionale Hengstausstellung

Der polnische Pserdezüchterverband in Groß-polen (Związet Hodowców Konia Szlachetnego) veranstaltet für Mitglieder des Verbandes unter Protektorat der Großpolnischen Landwirtschafts-kammer am Donnerstag, dem 27. April, in der Kaserne des 15 Ulanen-Regiments in der ulica Kaserne des 15 Ulanen-Regiments in der Ulta Grunwaldsta eine regionale Hengstau is steellung, aus der Hengsteu is steellung aufgekauft werden. Meldungen nimmt das Sekretariat des Verbandes (Großpolnische Landwirkschaftskammer, ulica Mickiewicza 33) auf den vorgeschriebenen Formularen entgegen, die den Züchtern mit den Aufnahmebedingungen zur Ausstellung auf Wunsch zugeschiebt werden. Für Nachkommen von Staatshengsten ist ein von der zuständigen Gestütsverwaltung, sür Privathengsnachtommen ein vom Großpolnischen Pserbezuchtverband beein vom Großpolnischen Pferdezuchtverband beein vom Großpolnischen Piervezugierenden be-jrätigtes Geburtszeugnis vorzulegen. Sengste ohne solche Dokumente werden im Katalog als "ohne nachgewiesene Abstammung" ausgesührt. Der Verband weist darauf hin, daß beim Aus-kauf von reinblütigen "Arabern" und rein ge-haltenen Hengsten für die Staatsgestüte grund-läglich, vom Jahrgang 1929 angesangen, nur die Pferde berücksichtigt werden, die die Bahn-tüchtigkeitsprobe absolviert haben. Schlustermin für die Anmelbungen ist der 15 März. für die Anmeldungen ist der 15. März.

#### Mädchen, seid gewarnt!

Borgestern abend gegen 7 Uhr hat sich ein Borgang ereignet, der jungen Mädchen zur Warnung dienen sollte. Eine in den großen Mietshäusern in der Nahe des Diafonis= senhauses tätige Hausangestellte wollte um ge= nannte Zeit nach getaner Arbeit den Beimgang antreten. Unterwegs murde fie von einem beffer gefleideten herrn angesprochen und eingeladen, mit ihm eine Autofahrt zu machen. Als das Mädchen auf diese Aufforderung nicht einging, zog sie ber unbefannte Mann gewaltsam in ein baneben stehen des Anto. Die Ueberfallene besaß soviel Kraft, sich aus den Händen dieses "Kawa-liers" zu zwängen, den anderen Wagenschlag zu öffnen und ins Freie zu gelangen. In ihrer Angst lief das Mädchen schnell davon, ohne sich die Nummer des Autos, das fich in der Richtung nach der Grunwaldzta ichleunigft entfernte, ju merten.

Bortragsfolge über häusliche Krantenpflege bes Stadtverbandes ber Enangelijden Frauenhitfe. Am Donnerstag, 9. Februar, abends 8 Uhr wird Frl. Dr. Weibemann über die so wichtige Frage der Diatformen für Kinder und Erwachsene sprechen. Der Bortrag findet im Seimatsaal des Sospizes statt.

X Auf der Straße erfrantt ist der erft vor furzem aus dem Gefängnis entlassene Wawrzyn

Sztor. Der hinzugerusene Arzt der Bereitsichaft stellte eine schwere Lungenerkrankung selt und ordnete die Ueberführung in das Städtifche Krankenhaus an.

X Bon der Lokomotive gestürzt. Der Arbeiter Stanislaus Rejmis ist siel auf dem hiesigen Hauptbahnhose von einer Lokomotive. Infolge der Verletzungen bekam er einen Tobsluchtsonsall und mutite nach der Irrenanstalt in der Grabenstraße gebracht werden.

X Selbitmordverjuch. Die Studentin Jrene Goebel (ul. Stazzaca 6) verjuchte gestern in der Mohnung eines Beakonten im Hotel "Polonia", ul. Grunwaldzka, Selbstmord zu versiben, indem sie einen dort liegenden Revolver ersaste, nach der Toilette lief und einen Schußgegen sich abgab. Wie nachträglich sestgesbellt wurde, schnitt sie sich auch vorher noch die Pulsadern an der Hand durch. Nach Anlegung von Verbänden seitens der Aerzstichen Vereichaft wurde die Lebensmide in ihre Wohnung gehracht. Vebensosesahr liegt nicht vor. Der gebracht. Lebensgefahr liegt nicht vor. Grund zu dieser Tat ift bisber unbekannt.

N Ras nicht alles gestohlen wird. Gestern wurde die hiesige Fenerwehr nach der ulica Gen. Kosinistiego hinzugerufen, wo feit einigen Jahren ein Reubau anscheinend aus Geldmangel nicht fertiggestellt werden konnte und seinem Los überlassen wurde. Diese Gelegenheit wurde von Dieben ausgenutzt, die sämtliche Trager aus ben Mauern herausriffen, fo bag nun ben Mauern Ginfturg brobte. Um biefe nun den Mauern Ginfturg drohte. Um diese Gefahr zu beseitigen, wurden die Mauern von ber Teuerwehr abgeriffen.

X Gelbstmordversuch. Die Schießtraße 6 wohnende Marie Neumann versuchte Selbstmord, indem sie sich die Kehle und die Pulsadern aufschnitt. Die Aerztliche Bereitschaft legte ihr Verbände an.

X Megen Uebertretung der Polizeivorichrif-ten wurden zweiundzwanzig Personen zur Be-strafung notiert.

N Es werden versteigert: Freitag, 10. d. M., vorm. 10 Uhr Halbdorfstraße 5 ein Klawier, zwei Sofas, Tisch, Schreibmaschine, Waschtisch und ein Büsett.

#### Wochenmarttbericht

Der heutige, vom Wetter begünstigte Markt-tag auf dem Sapiehaplag war in allen Teilen tag auf dem Sapiegaplag war in allen Letten recht gut beschickt und zeigte einen regen Verstehr. Die Preise waren im allgemeinen wenig verändert und betrugen sur Molkereibutter pro Pfund 1,30—1,40, für Landbutter 1,10—1,25, für Weißtäse 25—30, sur das Liter Sahne 1,20—1,40, Wildh 17 Gr.; für Kisteneier zahlte man 1,80—2, für Trinteier 2,30—2,40. — Der Geswillemarkt lieferte Vollenkolt sur 45. Griffe 1.80—2, sur Trinteter 2.30—2.40. — Der Ge-müsemarkt lieferte Kosenkohl für 40—45, Grüns-kohl 20—25, Wruken 10, rote Küben 10, Mohr-rüben 10—15, Kartoffeln 3, ein Kopf Kotkohl 25—35, Weißkohl 25—30, Wirsingkohl 30—40. Für Nersel zahlte man 50—1,00, Badobik 80—90, Badpflaumen 1—1,30, Ninsbeeren 60—70, Was-nisse 1,60, Haselnisse 1,50, Zitronen 10—15, Appfelsnen 50—60 das Stüd. Gestügel wurde reichlich angeboten, hauptsächlich Hühner zum Preise von 2,70—3,50, Enten kosteten 3,50—4, Gänse 6—8, Perlhühner 2,80—3,80, Lauben das Baar 1,60—1,80, wilde Kaninchen 1,50. Die Fleischstände zeigten eine reiche Auswahl zu den bisherigen, aus dem vorigen Bericht ersichtlichen Preisen, aus dem ödingen Bering ernaftigen Preisen. Auf dem Fischmarkt waren Angebot und Nachfrage zufriedenstellend. Man forderte für Sechte 80—1,20, für Echleie 1,30, Karpfen ebenfalls 1,30, Zander 1,60, Weißfische 50—80, Karauschen 80—1,20, grüne Heringe 40, Bariche 0.80—1 21

## Wojew. Posen

#### Schrimm

nv. Diebe festgenommen. In der vergangenen Woche gelang es der Polizei in Rii a 3, eine Diebesbande von 4 Bersonen, welche Gi enbahnschwellen gestohlen hatte , festzunehmen. Es sind Wesolet St., Jukier Jozef, Kasprzak Antoni und Dudek Ant., alle wohnhaft in Kielezbnek.

nn. Unterichlagungen? Geit längerer Beit freisen Gerückte in der hiesigen Stadt, daß in det Judersahrte under hierigen Stadt, daß in det Judersahrten gemacht worden sind. Bon zuständiger Seite ist jedoch nichts bekannt gegeben worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es nur dage Gerückte.

nn. Persönliches. Propit Edw. Szudziusti wird am 15. d. R. die hiesige Stadt verlassen. Er ist nach Rawitsch versetzt. An seine Stelle tritt der Geistliche Euchast aus Rawitsch.

#### Liffa

k. Blutige Collagerei in Leiperobe. Beim Schulgen in Leiperobe melbeten fich biefer Tage zwei Bersonen, die um ein Nachtlager baten. Kurz darauf entstand jedoch zwischen den zwei Wanderern eine Streitigkeit, in deren Berlauf einer der beiden, ein gewisser Josef Drost, der zuletzt bei einem Landwirt in Sokolnikt bei Schwersend gearbeitet hat, mit zwei Messer-stichen in den Unterleib verletzt worden ist. D. kam mit der Bahn nach Lissa und meldete sich hier beim Polizeiposten, der ihn in das St. Josephkrankenhaus schaffte.

#### Görchen

— Stadtverordnetensitzung. In der letzten Sitzung fand die Berteilung der Aemter im Stadtparlament statt. Jum Stadtverordnetenvorsieher wurde wieder Direktor Andréa, zu seinem Stellvertreter Ludwig Inlewifi und zum Sekretär der Kausmann Kiemier gewählt. Bei der Erledigung des Budgets für 1933/34 wurden als außerordentliche Ausgaben beichlossen: 18 000 John zur Regulierung der



Straffen und 5000 Bloty jur Beschäftigung von Arbeitslosen bei dringenden Arbeiten.

#### Wollstein

\* Zwei seltene Feste — zwei Goldene Hochzeiten hat die edangel. Gemeinde in der ersten Hässte des Februars aufzuweisen. Die Chesteute Klisch 75 Jahre alt — begingen diese Jubildum am Sonntag, dem 5. Februar. Die Einsennung des Jubildum am Sonntag, dem 5. Februar. Die Einsegnung des Jubelpaares fand im Hause statt. Dem Trautext lagen die Worte der hlg. Schrift: "Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln" zugrunde. — Am Donnerstag.

Bei Bergiftungsericheinungen, hervorgerufen durch verdorbene Nahrungsmittel, bilbet bie fosortige Anmendung des natürlichen "Franz-Joses" Bitterwassers ein wesentliches Hilfse mittel. Bon Aerzten empsohlen.

dem 9. Februar, werden die Eheleute Diebr = Dombrowka 5td. ebenfalls das Fest der Gol-denen Hochzeit seiern. Beiden Jubelpaaren wünschen auch wir einen gesegneren Lebensabend in geiftiger und forperlicher Frifche.

\* Bollitein modernifiert fich auch insofern. als es von dieser Woche ab in seinen Filmdar-bietungen den Tonsilm ausgenommen hat. Hoffentlich wird das Gebotene den berechtigten Soffnungen entsprechen und die Wiedergabe fo vollendet sein, daß der Phantafte nicht zu große Aufgaben zugemutet werden mussen, denn ein guter Tonfilm kann ein Genuß, ein weniger guter eine Qual sein. Hoffen wir, daß es dem Unternehmen gelingt, Erstklassiges zu bieten.

#### Neutomischel

sz. Ein Jubiläum, wie es in den heutigen Zeiten nur noch selten vorkommt, wurde im Kahmen einer Kaffeetasel am vergangenen Sonntag in der Jamilie des Dampfmühlenbestigers Traugott Hun olderkrichplage Vorigedührend gewürdigt. War es doch 40 Jahre her, daß Fräusein Auguste Hen is ih ke der Familie Junold treue Dienste geleistet und Freud und Leid mit ihr geteilt hat. Der Borstand der evangelischen Frauenhisse überbrachte ein nom Zentralvorstand der evangelischen Frauenhisse in Kosen übersandtes Sedenkblatt sowie eine Judiläumsdrosche mit der Inschrift: "Treue um Treue. Evangelische Frauenhisse." Derr Pastor Biersche ein Legte seiner Ansprache 1. Timoth.

#### Holzversorgung des Wohlfahrtsdienstes

Bestellungen nimmt entgegen:

Wichernhaus, Droga Debinffa 1a, Tel. 1185; Wohlfahrtsdienst, Waln Lefzegnuffiego 3,

Landesverband für Innere Miffion, Fr. Ratajczała 20. Telephon 3971.

## Vojener Konzerfe

XXIV. städtisches Symphonic-Konzert

Benn etwas überflüssig gewesen ist, so war es die Idee, Herrn Kiotr Stermich – Kallen alschung eines dementsprechenden Honorars—, eines der städtischen Symphonie-Konzerte zu dirigieren. Ich will mich gar nicht darüber verbreiten, welche Richtung er der Kosemer Oper als deren Leiter gegeben hat, eine aufoder abwärts sührende. Daß dieser Serr aber als Orchesterdirigent während seiner Tätigteit in Kosen eine nennenswerte Kolle gespielt hätte, werde ich nie behaupten. Mit Grauen dense ich noch an den Abend im "Großen Theater", wo Beethovens "Keunter" eine Behandlung zuteil wurde die jeder Beschreibung spottete. Herr Stermich-K. versah damals das Amt des verantwortlichen Kapelmeisters. Es lag also kein Grund vor, ihn gastweise an den spottete. Herr Stermich-B. versch damals das Amt des verantwortlichen Kapelmeisters. Es lag also tein Grund vor, ihn gastweise an den Ort zurückzurusen, wo diese künstlerische Missetat zutage gesördert wurde. Daß es ihm versgönnt sein würde, troß eines bereits sehr vorgerücken Alters sein die dahin verdorgenes Talent als Konzentdirigent jetzt noch nachträgelich einem Phöniz gleich in sabelbaster Kracht emporsteigen zu lassen, war doch wohl kaum anzuwehmen. Und er dachte auch nicht daran, dieses Zauberkunststück auszuprobieren. Die von nanchen Konzerthesuchen etwa erwartete musikalische Herrlichtett blieb denn auch aus. Ein Orchester, welches 23 Darbietungen größeren Stils unter teilweise erststassiger Führung im Berlauf von etwa vier Monaten geliefert hat, ist gut eingespielt und wird eine Komposition, die von stüher her noch in guter Erinnerung hasiet, unter Umständen sogar ohne kapelmeisterliche Betreuung vorsühren. Mozarts strahlende "Aupiter"—Symphonie — wegen seiner göttlichen Klarheit erhielt das Mert den Beinamen "Jupiter" — tennen unsere städtischen Musiker innen und außen. Demmach war es seitens der Leitung kein Meisterstück, daß die Wiedergabe der Symphonie sich in voll-

fommener Ordnung abwidelte und besonders das Finale eine glückliche Gestaltung ersuhr. Das Orchester hätte sicherlich Mozart auch dann so ausdrucksvoll getroffen, wenn Herr Stermich eine andere Meinung hätte vertreten wollen. Er erichien mehr als der Geführte als der Guh

serr Stermich war nicht allein im Teatr Wielti eingetroffen, sondern in Begleitung seiner Gemahlin Jadwiga Debicka. Es hat einmal Jahre gegeben, wo mir der Sopran dieser Sängerin aufrichtige Achtung abnörigte. Leider ist anch die Schönkeit einer Frauenstimme gegenüber der Bergänglichkeit nicht immun. Die Zeiden, wo Frau Dedicka es sich leisten konnte, sich als Diva wenn auch von Liliputaner-Format du fühlen, dürsten vorbei sein. Selbst sür Posen! Gelegentlich geslangte in den von ihr gesungenen Arien der nunmehr zum Berblassen verurteilte Zauber ihrer Töne in alter Frische zur Entsaltung, aber von bestechenden Reizen des Gesantsinhalts ihres Gesauss zu sprechen, wäre eine aber von bestechenden Reizen des Gesamtsinhalts ihres Gesangs zu sprechen, wäre eine Schmeichelet, durch deren Anwendung ich mich moralfritisch strafbar machen würde. Fran Dedickas Kunst kann sich gewiß auf genosiene und gepflegte Kultur berufen, sie bewegt sich heute, jedoch nicht mehr in derartiger Höhe, daß sie den nüchtern denkenden Hörer trgendwie in Aufregung versekt in Aufregung verfest.

Einige Tage nach diesem XXIV. städtischen Symphonie-Konzert über das wirklich nicht viel Worte zu verlieren sind, tras ich mit dem bedeutenden, internationalen Ruf bestigenden Warschauer Komponisten Ludomir sigenden Warschauer Komponisten Ludom tr Rożycki zusammen. "Nun sagen Sie mir nur," so fragte ich den genialen Musikus, "warum dirigieren Sie denn nicht einmal ein Posener Symphonie= Konzert? Das ist doch einsach ein Skan= dal!" — "Ja, warum? Darüber zer= breche ich mir schon Jahre hindurch den Kops," so lautete die Antwort. Ster= mich — Röżycki: Kommentar überkissigig!

Alfred Loake

3, 13 zugrunde. Möge der Jubilarin auch weiterhin wie bisher in rechter Anhänglichkeit und treuer Pflichterfüllung ihre Lebensaufgabe er-blicen. Der Dank des Hauses Hunold wird ihr

#### Arotoichin

# Schaufenfter ausgeräumt. In der Racht jum Dienstag schlugen unbefannte Täter die Scheibe des Schankastens der Firma Tytocinifi, Ring, ein und stahlen die darin ausgestellten Betleidingsstüde. Rur 4 Baar Strümpfe Ite-Ben fie gurud. Die polizeiliche Untersuchung ift im Gange.

# Innerhalb wenigen Tagen fonnte unsere Bolizei fiber 30 Diebstähle verschiedenfter Art aufdeden und die Günder aufnahme im Burggericht jur Bestrafung über-geben. Roch find die Untersuchungen im vollen Gange, und es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Stehler oder Hehler gefast wied. Deshalb können wir zur Zeit keine endgültigen Nach-richten über das Ergebnis dieser polizeilichen Attion bringen.

#### Aempen

gr. Beim Solssammeln angeschoffen. staatlichen Walde von Ligota dürsen Arbeits lose Brennhold sammeln. Da in letzter Zeit sogar fleinere Baume niedergebrochen wurden, wollte der Förster Pawlat das gesammelte Sol3 tontrol-lieren und rief die Arbeitslofen, bei ihrem Weg gange aus dem Walbe an, stehen zu bleiben. Die Holzsammler leisteten dem Anrufe keine Folge, machten sich über den Förster luftig und nahmen eine aufforbernde Stellung ein. Der Förster gab jest einen Schuß ab, welcher wohl nur ein Schred-schuß sein sollte, aber einen Fr. Lewia ans Ligota am Beine oberhalb des Knies verletze.

Festnahme eines Bilbdiebes. längerer Beit wurden in den Wälbern bei Das browa aufgestellte Wilbschlingen und Netze gefunden. Erst durch im letzen Schnee bemerkte Spuren gelang es den Täter, Landwirt Maret aus Jezioro zu ermitteln. Bei einer Saussuchung fand man zwei in Schlingen gefangene Hafen, eine Büchse und für Schlingen bestimmten Draht. Zu bemerken ist noch, daß Maret hundert Morgen Land hat und ichne zweinel mesen Wildelacker. Land hat und schon zweimal wegen Wilddiebstahl bestraft wurde.

#### Inowroclaw

z. Festnahme einer Einbrecherbande. Dienstag berichteten wir über die Festnahme eines gefähr-lichen Einbrechers Rowowiesti. Das war ber lichen Einbrechers Nowowiesti. Das war der Anführer einer ganzen Bande, die nun ebenfalls aussindig gemacht werden konnte. Es ist dies der zweite Anführer der Bande Florjan. Taczanowski und die Selsershelser Jan Miller, Marcin Bargrowski und Stefan Auszerdewski, die sämtlich in Untersuchungshaft genommen wurden. Bier Diebstähle und Einbrüche konnten ihnen dieher nachgewiesen werden.

z. Techalle für Arbeitslose. In der ul. Bodzamcze wurde am Sonnabend eine Teeballe für Arbeitslose und Arme erössnet, wo diese täglich in der Zeit von 8—9 Uhr vormittags und 4—5 Uhr nachmittags unentgeltlich heißen Das war der

-5 Uhr nachmittags unentgeltlich heißen Tee und gestrichenes Brot erhalten können.

z. Sie sollen die Pisubsti-Tafel entwendet haben. Dieser Tage hatten sich vor dem Sad Grodzsti die Brüder Severin, Edmund und Leon

Saubarga, iowie ein Kazmierz WIo-barfti, famtlich von hier, zu verautworten. Die Antlage legt den drei Brüdern zur Last, in der Nacht zum 27. September 1930 gemeinsam die an dem Denkmal vor der Knabenmittelsichule angebrachte Bilsubski-Tafel entwendet und fortgeschafft zu haben, während der Angeklagte Wlodarsti von dieser Straftat Kenntnis gehabt haben soll. Seperin Sz. stellt einen Zeugen, daß er in der betreffenden Racht garnicht in Inowrocław war, da fein damaliger Wohnort Grandens gewesen ift. Dagegen tritt eine Zeugin auf, die beeidet, daß jie diesen Angeklagten am Tage vor dem Borfall gesprochen und er ihr gesagt hätte, das alles bereit sei. Auf Grund dieser sich wideribrechenden Aussagen wurde Severin Szubarga freigesprochen. Die anderen ret Angeklagten, die ihr Alibi für die kritische Racht vergeblich nachzuweisen verlichten, wurden 3u je 2 Wochen Arreit, die durch Amnestie erledigt sind, verurteilt. Gegen dieses Urteil haben die Berurteilten sosort Berufung ein-

#### Wongrowik

y. Donigdiebe. In einer ber legten Rachte wurde bei bem Gemeindevorstehe. Moliniti in Rafulin ein frecher Diebstahl ausgeführt. Bier ber besten Bienenhäuser wurden gestohlen und im nahen Balbe ihres Inhalts beraubt. Es ift in furzer Zeit der britte Fall biefer Art. Bisber fehlt von den Dieben jede Gpur.

y. Fener. Bon einem großen Schadenfeuer heimgesicht wurde der Landwirt Jan Zie-Linfti in Blastowo. Die in der Rüche hängende Lampe durchtrannte die Bodendede, und bald darauf war die oben lagernde Spren in Brand geraten. In wenigen Minuten war das ganze Sans ein Flammenmeer. Es gelang nur, die allernotwendigste Dabe zu retten. Sämtliches Wedilfar und alle Wirticköftsgeräte wurden ein Raub der Flammen. Der Schaden beträgt zirfa 5000 zt, ift aber burch Berficherung teilweise ge-

Deal. J. Entsprungen. Ein Zögling der Anstalt An-toniewo bei Schoffen wurde auf der Strede nach Enesen verhaftet. Es handelt sich um einen gewiffen Rogozinffi. Der Ausreißer wurde feinem Beim wieder jugeführt

y. 25 jähriges Jubiläum. In dem benach-barten Erplewo feiert am 9. d. Vits. Propit Taczat fein 25 jähriges Amtsjubiläum.

#### Riffchenwalde

st. Belage. Am Sonnabend fand in Bi-din Sauland bie Berfammlung bes Low Bereins statt, zu welcher Herr Geschäftsführer und Bert Gartenbaudirefter Reiffert Bosen erichienen waren. gehend follte eine Gartenbesichtigung und Bor führung praktischer Handgriffe im Baumschnitt Im Barten bes Landwirts R. Bell kattinden. Im Gatten bes Landwirts K. Zeu-mer führte Herr Direktor K. den erschienenen Mitgliedern Schnitte vor und sand aufmerk-same Beobachter. Anschließend fand dann im Höllerichen Saale der Bortrag statt. Herr Di-rektor Reissert versicht es mit dem ihm eigenen Sumor feine Zuborer zu feffeln und ihnen mit lebhafter Phantafie den Rebenschnitt, Bflege der Obitbäume und ihre Berjüngung vor Angen zu führen. Bei der folgenden Kaffeetafel sprach Herr Hehmann über Sozialversicherung und Krankenkassen. Das nachherige gemütliche Beisammensein hielt die Mitglieder mit ihren Damen noch einige Stunden in recht froher Beise bei-sammen. Bergessen war, wenn auch nur auf gang kurze Zeit, Wirtschaftskrise und ihre Folgen.

In Gembithauland ift ein neuer Land-wirtschaftlicher Berein gegründet worden, dem 28 Mitglieder beigetreten find. Zum Vorsigenden ist der Landwirt Gustab Behnte und zum Schriftführer der Landwirt Reinhard Lüni gewählt worden. Der neue Berein gedentt Fast nacht fein Stiftungsfest gu feiern.

#### Nekthal

§ Bilbichweinjagd. Drei Jäger aus Rep-thal unternahmen am Sonnabend vergangener Woche auf dem Gelände der Birkenbrucher Wiesen eine Wildschweiniggd und hatten sich an diesem Zweck bis an die Zähne bewassnet. Die Jäger bekamen eine Bache mit sechs Frischlingen auch febr bald gu feben und ichoffen auf diese aus einer Entfernung von zirfa 400 Metern. Sie sollen dabei eins von den Frischlingen angeschossen haben. Die Schützen waren demnach bei Ausübung ihres Weidwerkes ctwas

#### Natel

§ Filmvorführung. Der Landw. Lokalverein Mr o t s de en betantaltet am Mittwoch, 15. Februar, abends 3.30 Uhr im Lokal von Simfowstin Koso vo bei Rakel eine Filmvorsührung, zu der auch die Mitglieder der Nachbarvereine eingeladen werden. Zur Vorführung gelangen zwei Filme, und zwar: 1. Der Kartoffeltrebs und 2. Hof Buchenschwaige. Anschließend soll ein Tangfrangchen ftattfinden.

§ Goldene Sochzeit. Das Fest der Goldenen Hochzeit feierte in diesen Tagen Ignac Le v-pert und seine Ehefran Jozefa, geb. Rhozonisti,

#### Rolmat

§ Arbeitertöhnefürzung. Die biesige Bor-zellan und Favencesabrit hat die Löhne ihrer Arbeiter wiederum um 20 Prozent gefürzt. Lobnberabsehungen verursachten Unzufrie-eit bei den Arbeitermassen. Die Fabrik benbeit bei ben Arbeitermaffen. Die Fabrit ift gur Lobnberabiehung burch bie angenblidliche Wirtschaftslage gezwungen.

§ Kursus zur L'etampfung von Obitbaum-gadlingen. Dant den Bemühungen des Kreisichadlingen. Dant den Bemühungen des Areis-ausschuffes fand hier ein Kursus für die Gemeindevorsteher ftatt, in deren Gemeinden Obst alleen bestehen. Der Kreisgärtner beim hiefigen Kreisausschuß, Legowsti, hielt dabei einen Bor-trag über die hauptsächlichsten Schädlinge unserer Obitbäume. Die Gemeinde Freymart erzielte durch die Berpachtung der Obsalleen in den Natren 1925—32 folgende Einnahmen: 1925 1763,50 zł, 1926 2319,00 zł, 1927 1392,50 zł, 1928 2448,00 zł, 1929 2797,00 zł, 1930 6860,00 zł, 1931 5600,00 zł, 1932 3200,00 zł.

§ Das Fest der Silbernen Sochzeit seierte am 7. d. Mts. der Klempnermeister Paul Len 3 mit seiner Chefrau Martha, geb. Reishaus.

#### Galisien

#### Schwere Zeiten auch für Studenten!

Lemberg, 8. Februar. Rach Meldungen der polnischen Presse droht Hunderten von Stu-denten in Lemberg eine unliebsame Unter-brechung ihrer Studien, weil die Studiengebühren sehr streng einge : trieben werden. Un den chwarzen Brettern der einzelnen Fakultaten find Bekannts machungen angeschlagen, die ankündigen, daß bresenigen Studenten, die die fälligen Raten nicht bezahlt haben, aus den Listen ge-strichen werden sollen. Dieses Schicksal soll nahezu 400 Studenten der Lemberger Univer-stät und ebensoviel Studenten des Polytechnic tums betrossen bahar tums betroffen haben.

#### Schlesien

#### Offizier ericießt Bergingenieur

Kattowit, 7. Februar. Im Warteraum britter Rlaffe auf dem Bahnhof in Sachato wa fam es am Sonntag morgen zu einer größeren Blut-tat. Der Bergingenieur Kasimir Bolter aus Rattowis wurde von dem Offizier Jacet Ben-kowiki, vom 11. Regiment, das in Tarnowit in Garnison ist, nieder geschossen und war sosort kot. Der Bergingenieur Wolker hatte am Sonnabend an einem Bergnügen in Szcza-łowa teilgenommen und war im Begriff nach Kattowik zurückufahren. Ans einem noch nicht festgestellten Grunde tam es zwischen ihm und dem Offizier zu einem Streit. Der lettere zog plötlich seinen Revolver und gab einen Schuß ab. Die Kugel traf Wolter in die Schläse. Er sant sofort tot zu Boden. Der Offizier wurde sestge-

## Sportmeldungen

#### Stiweltmeisterschaften in Zakopane

Die Innsbruder Gfi-Weltmeifterschaften haben bisher in zwei Konkurrenzen die Entscheidung gebracht: im Abfahrtslauf und im gedragt: im Abfahrtslauf und im Staffellauf. Den Abfahrtslauf gewann der Desterreicher Hans Hauser in der Zeit 18:05.6 Minuten vor seinem Landsmann Gustav Lantschner, der 18:07 Min. benötigte. Dritter David Zogg (Schweiz), vierter Franz Zingerle (Desterr.), gleichzeitig mit Ernst Feuz (Schweiz). Es solgen dann, mit Ausnahme des neunten Mates his zum mösster Alak Leuter Osktore Plages, bis jum zwölften Plat lauter Defter-reicher. Der aussichtsreiche Zermatter Otto Kurrer-fturzte bei einem tollen Führungstampfe mit Lantschner und mußte aufgeben. Deutscher war Hasso v. Wengel.

3m Staffellauf stegten die favorisierten Sch me ben mit der Elite-Mannschaft Sedlund, Utterftreem, Engold und Bergftroem por ben in großer Form befindlichen Tichechen. 3. Defter. reich vor Deutschland und Italien. Die polnische Staffel belegte hinter SDW. Tichechoslowatei ben 7. Plat vor Gubstawien, Ungarn, Ruma-nien und Bulgarien. Die gemelbeten Finnen und Spanier starteten nicht.

## Was die Zeit zeitigt

Bon Caejar Zottel

Die Iphigenie des deutschen großen Malers Unjelm Fenerbach gehört ju jenen Bil-bern, die über den Kreis der eigentlichen dern, die über den Kreis der eigentlichen Kunstfreunde hinaus im ganzen Volt bekannt geworden sind. Wie sich eine solche Popularie tät entwickelt, ist schwer zu sagen. Die Verwandtsaft mit der Goetheschen Johigenie mag dazu beigetragen haben. Den eigentlichen Anstog gab aber wohl die edle Sehnsucht, die ichmerzliche Vertraumtheit der Feuerbachschen Gestalt selbst. Es gibt nicht viel derartige Frauen mehen. Wenn man auf sie kößt, dehält man sie umauslöschsich in der Erinnerung. Der bessere Teil der eigenen Seele wird dadurch in der Tiese berührt. Um so ers wird dadurch in der Tiefe berührt. Um so erschütternder ist nun eine Rachricht, die aus Italien kommt. Ein alter Kunikforicher hat vor einiger Zeit das Urbild der Iphigenie, die vor einiger jett das Utdild der Iphigemie, die jett 80jährige Lucia Bronacci, in einer minkligen Straße des östlichen Roms besucht. Sie war sahrelang die Freundin Feuerdachs, ein prachtvoller Mensch, dessen äußere flassische Schönheit mit der inneren harmonierte. Diese Frau steht als Greisin heute buchstäblich vor der Gesahr des Verhungerns. Von ihren beiden Söhnen Romolo und Remo ist nur der illingere noch am Lehen Aher er ist selbst gre jüngere noch am Leben. Aber er ift selht ar-beitslos und kann der Mutter micht mehr hel-jen. Bor acht Wochen seste der Hanswirt die Exmittierung der alten Fran durch. Freunde verhinderten sie im letzten Angenblid. Sie darf noch ein Viertelsahr mohnen bleiben, aber sie hat nichts mehr zum Leben. Sie weiß nicht, mis sie sich nöhren geschmeige dern keinen folgt. wie sie sich nähren, geschweige benn keiden soll. In der römischen Borstadt die armselige, untersernährte Greisin – und in der ganzen Welt die strahlenden Vilder aus ihrer Jugend, ihr anderes Selbst, von dem deutschen Waler zum Ideal einer Iphigenie oder einer Medea emporgesteigert! Man muß schon sagen, das Leben ist grausam. Manchmal haben wirklich die Kritiker recht, die in der Kunst nur eineschöne Seisenblase sehen, hinter der sich das ganze Elend des menschlichen Daseins bestrückend und voller Pein verdigt.

Auch von anderen Blidpunkten kommt man And von anderen Stapuntien tommt man zu demselben Fazit. Soeben hat ein Soziosloge ausgerechnet, daß von dem preußischen Staat noch rund vier Millionen Mark jür Kunstzwecke im Etat vorgesehen sind. Aber was erhalten die Künstler wirklich davon? Von diesen vier Millionen missen 1377 000 Mark für Museumsbeamte, 887 000 Mark sür nichtbeamtete Hilfskräfte, 300 000 Mark sür die

Erhaltung der Gebäude und 302 000 Mart für Erhaltung der Gebäude und 302 000 Marf für die lausenden Spesen und Geschäftsbedürsnisse ausgegeben werden. Bleibt für die Erhaltung und Bermehrung der Sammlungen, für Beröffentlichungen, Führungen ind Wanderaussiellungen ein Rest von 403 000 Mark. Mies viel erhalten die Künftler davon? Noch nicht einmal die Hälfte, wahrscheinlich noch nicht ein Jehntel. Sie hungern schweigend, sie gehen im Leben unter. Wenn sie energisch sind, versluchen sie ihren künstlerichen Beruf und machen ein Motorrads oder Kundfuntgeschäft aus. Die Werfe ihrer Hand aber verschimmeln in ungeheizten Dachräumen ober bleiben unverkäussich in wenig besuchten Kunstausstellungen hängen. Wenn ihnen ein besonderer Glückfall lacht, dann handeln sie gegen eine bettalischen ihnen ein besonderer Glüdsfall sacht, dann handeln sie gegen eine Herbitsandschaft eine gute Rügenwalder Cervelatwurst ein und sind glüdlich, müssen glüdslich seine Erbaulichen Perspektiven!

Dem gegenüber erscheinen die Sorgen ande-ter Kümtler wirklich klein. Der blonde Film-held Hans Albert hat sich unlängst gewei-gert, die Rolle des Stredmann in Hauptmanns gert, die Rolle des Stredmann in Hauptmanns "Roje Bernd" zu spielen. Nicht, weil sie ihm nicht lag oder sein Können überstieg. Kein, er erklärte: "Ich will keine unsympathischen Rollen mehr spielen. ... Und damit basta!" Man kann dem blonden Hans seinen Widerwillen nachfühlen. Es ist ja sicher etwas Schönes, sür eine glänzende Darstellung vom Publikum beklatscht zu werden. Aber wenn man nun tagaus tagein irgendeinen ekelhaften Kerl darstellen muß, der wie ein Schredgespenst die Zuschauer noch in den Schlaf hinein versolgt, dann mäddigt das mirklich den Kut. In einem der ichäuler noch in den Schlaf hinein verfolgt, dann ichädigt das wirklich den Rus. In einem der größen Filme der letzten Zeit konnte man das gut beobächten. Da spielte ein junger österreichischer Filmichauspieler einen schleimigen, hinterhältigen Lustmörder. Grandios in seiner Art. Man hatte Angst, wenn das Bild aufsblendete und aus irgendeiner dunklen Ede das karre unheimlich kurkleden Ausschlaften. stendete und aus irgendeiner dunklen Ede das starre, unheimlich sunfelnde Auge des Mörders in den Zuschauerraum schielte. Die Kritif überschlug sich in Anerkennung, Aber was geschah dem Künstler? Er blieb mit der einmal gezeigten Rolle so verwachsen, daß man sich ihn auch im persönlichen Leben nur als eine Art Lustmörder vorstellen konnte. Er wurde geradezu zum Opser der Rolle. Alle späteren gezistungen verhlützen dagegen. Seute hat er Leistungen verblagten dagegen. Heute hat er Mühe, sich auf eine weniger friminalistische Reise sein Brot zu verdienen. Selbst wenn er als harmlofer Kellner, lustig die Serviette schwenkend, auftritt, glaubt man jeden Augen-blick, er greift in die Tasche, zieht ein langes Messer heraus und sticht zu. Schrecklich!

Da lobe ich mir schon einen anderen Künstler! Der wuchs vor lauter Richtbeichäftigung jo jehr aus seinem Beruf heraus, daß er eines Tages dem Agenten die Aufstellung seiner Rollen kurzerhand vor die Füße warf und rief: "Besucht mich am Abend. Ich gehe siedeln!" Bon einem Bauern erhielt er ein Stüd Heides land, um das sich fein Mensch tummerte. Ein paar Bretter waren rasch gesunden, die zusamsmengeschlagen und mit Teerpappe bedeckt eine kleine Hite abgaben. Und schon ging die Arzbeit des Rodens, Umgrabens und Acerbestelsens sos. Heute bat dieser Lebenstünstler schon so viel, daß er ohne allzu große Schulden von der eigenen Scholle leben kann. Es geht ein hischen primitin hei ihm zu und Besuch ist nur land, um das sich kein Mensch kummerte. ver eigenen Scholle leben bann. Es geht ein bischen primitiv bei ihm zu, und Besuch ist nur erwünscht, wenn er eine Hängematte mitbringt, aber es geht doch. Bon Schiller und Goethe will er selbstverständlich nicht mehr viel wissen, und "klassisch" wurde er nur einmal, als ihm ein vorübertippelnder Nanderbruder die ersten Birnen vom Spalier herabklaute. Da schrieber er erholt Franz heift die Eangille" und er erbojt: "Franz heißt die Kanaille" und ichmetterte einen Stein gegen einen fernen Baumstumpf. Aber dann wurde er wieder friedlich . Wenn nicht alles täuscht, hat er das Kunstproblem von heute auf eine nicht un sympathische Art gelöft. Sie ist "vorübergehend" und nicht für jeden zu empsehlen, aber nie ist besser als eine Hungerrolle im StatistensCafé. Manchem Künstler geht es schlechter. Noch einmal, siehe oben!

## Wasser ohne Zische

Am Bodensee hat sich ein Wunder ereignet: Sportfischer und Bernfsfischer sind lich einig! Ja ibgar die Berufsfischer untereinander geraten fich ilicht in die haare und Rege, wenn fie auf das Attribut des Wassers zu sprechen kommen, auf den Fisch, der nun einmal dazu gehört wie der Dadel zum Münchner und die Schönheit zur Benus. Jest aber — darüber herrscht nur eine Meinung — bleibt er auf einmal weg. In den Zeitungen tann man lesen, daß er binnen gehn Jahren im Rhein ausgestorben sein wird; alle Fachblätter hallen wider von dem Problem alle Jachblätter hallen wider von dem Problem des einst so fischreichen, nun so schwündigen Bodenses. Die Felche, die bisher der "Brotsfisch" war, gewinnt Seltenheitswert wie Lachs und Hecht; von der Seeforelle spricht man überhaupt nicht mehr. Raubbau! Auch darüber sind alle einig, wenn auch die einen mehr dem Rezewinnnel, die andern dem Motorbetrieb die Schuld zuschieden. Sicher ist jedoch, daß das Del der Schisse und die Abwäher der Fabriken school die Brut erstieden. Icon die Brut erstiden.

In Italien hat man darüber an einem Mustergall eine Ersahrung gewonnen, die auch durch einen langwierigen Prozeh nicht verschleiert werden konnte. Da war der westlich vom Lago Magsionen gelegene See von Orta, auch Lago Cufio genannt, ein immerhin fechzehn Quabrattilometer großes Bofferbeden, ein riefiger Fifchtilometer großes Mosserbecken, ein riesiger Fischteich, berühmt wegen seiner Foresten, die sich
wohlsühlten in dem tiesen, glasklaren Masser.
Bis vor einigen Jahren — heute heift der See
Lago senza pesci, der See ohne Fische. Konnten
sich vorher die Fischer mit dem primitivsten Zeug
begnügen, mit Urväterangeln und halb verfaulten Nezen, und dennoch reiche Beute machen,
so versagen seit auch die allermodernsten Fangmethoden. Was ist geschehen? Einige Kinnteter
vom See entsernt siedelte sich eine Kunstseite
jahrif an der gesichtet wurde, sür ihren Refabrit an, der gestattet murde, für ihren Betrieb Geemasser zu benuten, unter allen "Kautelen" versteht sich, sauber und klar müßte das Wasser dorthin zurücksiehen, woher es sauber und klar gekommen sei. Trogdem hub nun im Gee ein großes Sterben an, die Warnungen ber See ein großes Sterben an, die Warnungen der Fischer verhalten wie gewöhnlich, und erst als es zu spät war, kamen die Unterjuchungskom missionen und Unterkommissionen in Gang. Und die Streitereien der Sachverständigen. Die Objektiven behaupteten, daß das zurücklausende Masser der Fabrik giftige oder mindestens schädliche Substanzen enthalten misse, die der Manten verstäten ieres geheumsienen. destens schädliche Substanzen enthalten müsse, die das Plantton zerkfören, senes geheimnisvolle Geschwebe von Infulorien, die Nahrung der kleinsten Jungfische. Natürlich konnten sich die einsachen Fischer nicht gelehrt genug ausdrücken, sie sagten einsach, das Wasser sei nicht mehr "hell", nicht mehr so klar wie es die Forellen wollen. Darauf pfiss die Fabrik mit allen Sirenen. Und als auch die Gesellschaft für Fischzuch Bedenkern geltend machte, erwiderten die Geidenherren, die Fischer sollten einfach etwas Seidenherren, die Fischer sollten einfach etwas weniger faul sein und ihre Rege tiefer hinunterlassen, Sabe die Fabrik nicht etwa die vorsichristsmäßigen Filter angebracht? Und gebe sie nicht Hunderten Arbeit? Eine heute gern

Die Fische konnten diese schöne Predigt leider nicht mehr mit anhören, denn sie waren tot. Eine einzige Fabrik hat genügt, das reiche Leben eines ganzen Alpensees zu vernichten.

Es könnte gewiß nicht ichaden, wenn auch anderswo der Rahrung der Fische, insbesondere dem Plankton, mehr Ausmerksamkeit gewidmet würde. Denn was nütt es, wenn die Brutanstalten Millionen von Jungfischen heran= züchten und aussetzen, die, einmal im vers gisteten Wasser, dort alles eher sinden als ihr Lebenselement! Dr. Eberlein. Rom.

## Deutsche Schulen in Brasilien

## Die deutschen Kinder in Südamerika haben es besser!

Unlängst sah sich der beutsche Seims schulen eingerichtet. Neben ihnen haben abgeordnete Graebe angesichts der bedrohlichen Lage des deutschen Schule eine Reihe bedeutender Bolts und bedrohlichen Lage des deurschen Schulswesens in Polen gezwungen, eine neue Dringlichteitsbeschwerde an den Völkerbund zu richten. In der Beschwerde wird darauf hingewiesen, daß gegenüber den deutschen Schulen in Polen nunmehr dazu übergegangen wird, aus pädagogischen Gründen bewährten Leitern von deutschen Schulen die Erlandnis zur Leitung einer Schule zuertziehen. Jurzeit werden schule zuertziehen. Jurzeit werden schule in nichtbeutschen Schulen unterrichtet. Es dürfte in diesem Zusammenhang für unsere Leser nicht uninteressant gern miet werden schulen in anderen Ländern, in diesem Falle in Brasilien, zu ersahren.

In Südamerika kann das deutsche Schulsweien auf eine lange und wenn auch wechselswolle, so doch im ganzen recht glückliche Entswicklung zurücklichen. Und wenn man weiß,

affein in Brafilien 1200 beutiche Schulen

gibt, in denen mehr als 5000 deutsche Kinder unverrichtet werden, so sprechen diese Zahlen eine berechte Sprache von der intensiven kuf-turellen und nationalpolitischen Arbeit, die das Auslandsdeutschum dort unten leistet, eine Arbeit, die Erfolge ausweist, mit denen leine andere Kation der Welt auch nur an-nähernd Schritt halten kann.

Diese Schulen können zum Teil auf ein recht amsehnliches Alter zurücksehn, denn um das Jahr 1870 herum setzte gerade in Südamertla eine lebhase Schulgründungsepoche ein, und die weisten dieser Schulen haben auch die Rückschläge, die dann naturgemäß der Weltkrieg bracke, gut überstanden. Ein neues Aufblühen des deutschen Schulwelens in Südamerika setzte mit den Jahren 1922/23 ein, und seit dieser zeit sind vele Kengründungen erfolgt, dem konnten die dektehenden Anstalten die Zahl derer Schüler start vergrößern, oft sogar versdenden. So umfaßt 3. B. der Hanja-Schulsverband in Brasilien, in dem ein Teil der in den Leineren Orten im Innern des Landes kiegenden Orten im Innern des Landes kiegenden deutsche Schulen (meist keineren Umsangs) mit 29 Lehrkräften und 1029 Schülern. Diese Schulen sum den Frahelmen sin auch kand frahen neben Fortbildungsschulen est auch Frahennen, die sich des besten Auses erstenen und von den Angehörigen anderer Kolkspruppen gern besucht werden.

Träger aller bieser boutschen Schulen sind beutsche Schulvereine, ost auch religiöse Ge-meinschaften. So gibt in Brasilien vielsach Orbensgesellschaften und Gemeinden, die große beutsche Collegios und deutsch erwagelische Schulen unterhalten, und die sich um die Be-mahrung des Deutschums in Brasilien sehr große Berdienste erworden haben. So wurden na allen größeren Handels und Gewerbelosenen, mie in Rio de Janeiro und Sao Paulo, wo Oberrealschusen, in Jouville, Blumenau, Borto Allegre, wo Realschulen bestehen, deuts

Mittelschulen

in Sao Paulo (allein neun), Santos, Curityba, Rio Grande, Santa Cruz, Cachveira, Neu-Württemberg und anderswo. Die größte Besbeutung aber haben die zahllosen Urwaldichusten, in denen der größte Prozentsat der Kinder der 750 000 Deutschen in Brasilien ersaßt

Als Beispiel dafür, welch große Rolle in allen Städten Brafilien das Deutschtum spielt, sei Curityba ermahnt. Diese im Stragenbild Curityba erwähnt. Diese im Straßenbild und Lebensart sehr modern und großstädtisch anmutende Hauptstadt des Brasilianischen Staates Barana hat über 100 000 Einwohner, von denen 20 000 Deutsche sind. Diese Deutschen unterhalten in der Stadt drei deutschen unterhalten in der Stadt drei deutschen und sehr modern eingerichteten etgesnen Schulbau untergebrachte Collegio "Bom Jusu" und drei eigene deutsche Kirchen. Außerdem stehen den Deutschen dort verschieden lehr prächtige, eigene Bereinshäuser zur Berfügung wo Bersammlungen abgehalten werden und Geselligseit gepflegt wird.
Alle diese Einrichtungen werden von den Alle diese Einrichtungen werben von ben

Auslandsdeutschen aus eigenen Mitteln unter-halten; aber die Schulen stellen natürlich die höchsten Ansprüche an finanzielle Opfer. Die deutschen Lehrer, die an solchen Schulen wir-

ken, sind nämlich nicht etwa Staatsbeamte, die im Austrage des Reiches im Ausland wirken, sondern "Privatlehrer". In neuester Zeit sit das so geregelt, daß sie, nachdem sie in Dentsch-land ihre Eramina gemacht haben, als "beur-laubte Lehrer" für eine Reihe von Jahren ins Ausland gehen. So haben die jungen Lehrer eine Rückendedung in der heimat, die jest durch weitgehende Bestimmungen die Fragen der Be-urlaubung, der etwaigen Invalidität und der hinterbliebenenversorgung im Halle des Lodes in erfreulicher Weise geregelt bat.

Es ist gut, sich zu erinnern, daß der preußische Staat auch polnische Lehrer polnischer Staatszugehörigkeit an die von ihm unterhalstenen polnischen Schulen berusen hat. Eine Maßnahme, die den polnischen Staat leider nicht zu einem ähnlichen Entgegenkommen zu bewegen vermochte. An unseren deutschen Schulen dürsen ja nicht nur keine ans Deutschen beiten die schret unterrichten, bei uns wird ja sogar in immer steigendem Maße ohne Angabe von Gründen solchen Lehrer weuts Angabe von Gründen solchen Lehrern deuts scher Nationalität die Unterrichtserlaubnis entspogen, die hier beheimatet sind, die die polnische Staatszugehörigkeit besitzen und deren pädagogische Fähigkeiten über jeden Zweisel erhaben sind.

Ja, ja, es ift schon so; die Deutschen im bra-filtanischen Urwald haben es auf kulturellem Gebiet bester als wir Deutsche in einem Lande, das geographisch ohne Frage in den europäischen Kulturtreis gehört!

branchten. Alles weitere spielt sich mit blitsattiger Geschwindigkeit ab. Passagiere und Besatzung müssen ihr gandes Geld abliesern. Dann wird seder einzelne genau untersucht. Die Räuber behalten nicht nur Geld und Schmuckachen sür sich, sondern sogar Kleidungstücke usw. Offenbar haben die Piraten vorher einen genauen Plan ihrer Aktion entworfen. Denn sie arbeiten mit einer sast bewundernswerten Sicherheit. Nach der Austaubung der Passagiere und der Angehörigen der Besatzung brechen sie den Geldschrant auf, der 2 Millionen mexikanische Dollar enthält. Eine Großbant in Schanghai hatte sie an ihre Filiale in Ringpo schicken wollen. Ringpo ichiden wollen.

#### Die Gesamtbeute ber Geerauber wird auf etwa 4 Millionen Mart gefmätt,

das meiste davon in barem Gelde. Es ist beinahe unbegreislich, daß sich die tausend Bassagiere und die paar hundert Besatungsangehörige von 25 Revolvern einschücktern ließen. Als die Ausplünderung beendet ist, wird der Kapitän gezwungen, eine in der Nähe gesegene kleine Insel anzulausen. Die Piraten zerstören zum Schluß noch die Funkstation des Dampsers und verlassen schließlich unter Mitnahme sämtlicher Rettungsboote das Schiff. — Eine nach der Ankunst der "Tahua" in Ningpo eingeleitete Suchattion des Küstenschuses blieb ohne den geringsten Erfolg. ohne den geringsten Erfolg.

#### Gelder aus Berlin!

König Angust II. von Polen hatte gu feiner Beit an eine Reihe von Gingeseffenen ber Gemeinde Gr. Schliewit (Kreis Tuchel) ein Privileg verliehen mit ber Berechtigung, Bieh in der staatlichen Forst zu weiden und für den Selbstverbrauch freies Rut und Brennhold av merben. Diese Gerechtsame murben von ber späteren preußischen Berrichaft abgefunden. Die Abfindungssumme murde in der Deutschen Reichsbant hinterlegt, die Binfen aus Diefer Abfindungssumme aber wurden an die Gemeinde Gr. Schliewit überwiesen, die bann nad, einem Berteilungsplan die Zahlung an die Be-zugsberechtigten bewirkte. Diese Zinsüberweisungen erfolgten regelmäßig bis zur politischen Umgestaltung. Die Gemeinde Schliewig bemuhte fich nun, wie die "Deutsche Rundschau" berichtet, jahrelang um 3ahlung ber 3in = schließlich mit Exfolg. Der Schliewiger Ortsschulze konnte in diesen Tagen die Eigentumer der ehedem privilegierten Grundbefiger zusammenrufen und ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, daß von Berlin ein ft weilen 7000 Bloty rüdständiger Binfen aus der Abfindungssumme für die Holz- und Weibe berechtigung eingegangen seien und gur Berteilung gelangen können. Und noch eine Neuigfeit, meinte schmunzelnd das Dorfoberhaupt: meitere 40 000 Bloty rüdstänbiger Binfen aus demfelben Fonds find avifiert. und dürften in furger Beit eintreffen!

Nun hat mancher Redakteur einer patriotischen "Gazeta" neuen Stoff, um über bie "Gelber aus Berlin!" ju wettern und über bie unerhörte "Riedertracht", die diese mahrscheinlich nicht überall selbstverständliche Gebelaune ber "bofen Deutschen" verurfacht haben muß" . . .

## Piratenunwesen im Gelben Meer

1000 Passagiere bis aufs Hemd ausgeplündert Die Schreckensfahrt der "Tahua"

Am 19. Januar traf in der Hafenstadt Ningpo der große hinesische Bassagierdampfer "Tahua" ein. Der Kapitan teilte den Behörden mit, daß das Schiff auf der Fahrt von Schanghat nach Ningpo von Piraten, die sich als Bassagiere an Bord begeben hatten, vollständig auss geraubt worden sei. Die Seeräuber hätten den etwa 1000 Vassagieren und den Leuten der Be-jazung auch das Letzte genommen. Außerdem sei ihnen ein Geldbetrag von zwei Millionen in mexikanischen Dollar in die hände gefallen.

Es ist bekannt, daß in den Kilstengewässern des Landes der Mitte die Seeräuberei ein blübendes Gewerbe ist. Ueberfälle auf kleine Küstendampser sind an der Tagesordnung; niemand regt sich hierüber besonders auf. Aber daß sich die Piraten sogar an ein so großes Schiff heranwagen, wie es die "Tahua" mit ihren über tausend Passagieren ist, ist ein Novum, das in Schanghai größte Beunruhigung hervorgerusen hat. Um so mehr, als

ber Ueberfall für die Seeräuber fehr einträglich

gemeien ift.

Die "Tahua" hat soeben die Wusung - Forts passiert und fährt in voller Kahrt ins offene

Meer. Auf der Kommandobrüde steht der Kapitän und unterhält sich gerade mit einem seiner Ofsiziere über die Bassagiere. Es sind ungewöhnlich viel diesmal, das Schiff ist salt den letzten Platz belegt. "Die Reederer macht ein gutes Geschäft, scheint es." — "Hann sein. Aber reichlich viel verdächtiges Gessindel darunter; wir haben da die zwei Milslionen an Bord. . Mir gefällt da etwas nicht!" In diesem Augenblich kürmt eine Rotte von vielleicht zehn Chinesen auf die Kommandobrücke, und Sesunden später sind der Kapitän, der Ofsizier und einige in der Kapitän, der Offizier und einige in der Kapitän, der Des gefellelt. Ein Mastrosentschili, der den Borgang beodachtete stürzt zur Funstadine. Atemlos schreit er den Funser an: "Mensch, sunten Sie. Piraten an Bord! Hunten Sie doch schon!" Aber es ist schon zu spät. Ehe der Funser begriffen hat, was los ist, ist er von zwei Piraten überwältigt und ebensalls gesesset.

"Ded frei!" erschallt nun der Anf von der Kommandobrüde, "Besatung und Passagiere in den Laberaum!" Tatsächlich gehorchen alle, und nach Berlauf von wenigen Minuten liegt das Ded verlassen da. 25 oder 30 Seeräubern ist es gelungen, sich in den Besitz der "Tahua" zu setzen, ohne daß sie einen Schuß abzugeben

## Respekt vor dem Gegner

So war Mackensen...

Traenbein Kine in Butareft. Es läuft - wie ! ein beutscher Tonfilm, im Beiprogramm Stabilbelm-Barabe auf bem Tempelhofer Feld". Musti. Menichen Massen Massen Meer. Fabnen und Standarten. Parademarich. Irgends wo herr von Papen im Cut. der Kronprinz. Und plötzlich — es ist schwer zu beschreiben, was plöglich in diesem rumänischen Kino vor-

Fir ben Bruchteil einer Setunde wurde es in bem unruhigen Saale totenstill, denn auf der Leinwand war ein alter, sehr alter, weiß: battiger General in Husarenuniform erschienen, hatte den tausend Zuschauern einen Augenblick ernst und prüsend in die Augen geschaut und war gleich barauf wie eine Bision im Geflimmer ber Menschen und im Geflatter ber Fahnen wieder verschwunden.

Und dann geschah das Sonderbare: wie aus einer Erstarrung wachten die tausend Menschen auf, und tausend Stimmen hauchten gleichzeitig einen Namen. Nur einen Namen! Aber in diesem einen Namen, in diesem einen, sche gesstüfterten Wort lag eine solche Welt von Wiederstung nur Reinest feben, Meberraichung, von Bewundernug, Refpett und Chrfurcht, daß daraus eine unfreiwillige huldigung wurde, wie sie in dieser Art dem Keldrarschall Madensen wohl noch niemals von ehemaligen Gegnern dargebracht worben ift.

"Inr Zeit ber Deutschen" — mit diesen vier Morten fängt in Rumänien jede "Kriegsgesichichte" an, und jede hört mit bem Namen Madensen auf, denn im ganzen Südosten bis weit hinunter in die Türkei gibt es keinen General, der sich bei Freund und Feind einer solchen Popularität erfreute, wie dieser alte Feldmarichall in der Uniform der schwarzen

Ein Kranz von Sagen, Legenden und Geschichten hat sich draußen um diesen fast zur mythologischen Figur gewordenen General gerantt, der sich wohl nur beshalb bei feinen Gegnern von einst ein solches Denkmal hat setzen können, weil er "so gar nichts aus sich gemacht hat" "Madensen und die Rumänen" ein ganzes Buch ließe sich aus der Unzahl der Geschichten machen, die heute über den Feld-marschall in Rumanien im Umlauf sind, aber die schönste bat mir eben erst ber Kastellan ber Königsgruft der Hohenzollern-Sigmaringer in Currea d'Arges erzählt, eine Geschichte, die die Persönlichkeit dieses Feldmarschalls in ihrer ganzen tristalltlaren Schlichtheit und Natürlichfeit am besten beleuchtet.

"So, so! . . . Sie sind ein Deutscher?" hatte mich der Alte begrüßt. "Ja, ja, als die Deuts schen hier waren, ist auch der Madensen einmal hergekommen, und ich habe ihn herumführen muffen Das waren noch Zeiten! Damals hat in Rumanien noch jeder immer recht bekommen, wenn er recht gehabt und nicht zu viel gefordert hat! Ja, ja, der Mackensen! Sehen Sie, da drüben die beiden Kanonen? Die ständen vielleicht auch nicht mehr hier, wenn der Madensen nicht gewesen wäre!" Und der Kastellan zeigte auf zwei Feldgeschüße vorsintflutlicher Konstrutichlösigen hinter der Fürstengrust flankleiten, "Sehen Sie als die Deutschen gekommen sind, habe ich diese beiden Kanonen abmontiert und verstedt, aber irgend einer muß es den Deutschen verraten haben. Jedenfalls eines Tages fommt Madensen mit einem Abjutanten und will sich die Kirche ansehen. Der Abjutant schreit mich gleich an: "Sie haben hier Kanonen versteckt! Wissen Sie nicht, daß Sie vors Kriegsgericht fommen fennen, wenn . .

In diesem Augenblit hat lich der Madensen

eingemischt und hat gefragt: "Was ist das mit den verstedten Kanonen?" — Na, ich spreche ja etwas Deutsch vom alten König her, also habe ich gesagt: "Herr Feldmarschall," hab ich in aller Ruhe gesagt, "ich habe allerdings hier zwei Kancnen verstedt. Aber diese Kanonen sind sozusagen sür uns heilig. Der König Karol 1 hat sie bei Plewna im russightstürksichen Kriege mit den rumänischen Truppen von den Türken erobert und auf dieser Kanonen haber Türken erobert, und auf diesen Kanonen haben wir ihn dann, als er gestorben ist, hier in die Gruft gesahren. Deswegen habe ich diese Kanonen verstedt, weil . . . "— Legt mir der Madensen die Hand auf die Schulter und sagt: "Dann lassen Sie man die Kanonen gut verstedt! Denn hier sind auch türkische Truppen und türkische Ofsiziere, und wenn die ersahren, daß hier Beutekanonen von Respons itehen daß hier Beutekanonen von Plewna stehen dann werden sie die sicher zurückerkangen. Und dann werden sich die Diplomaten einmischen, und dann ist's aus. Denn gegen die Diplomaten tann auch ich sogar nichts machen.

"Sehen Sie," schloß der alte Kastellan und wischte sich dabei mit dem Handrücken über die Augen. "so war Madensen . . ."

Rachher führte er mich in der herrlichen Gruftkirche der rumänischen Könige herum, wo neben Karol I., Carmen Splva und Ferdinand I. zahlreiche Fürsten und Heilige der altzumänischen Kriegs- und Kirchengeschichte beigesiett find

"hier bei diesen heiligen, hier an der Wand haben wir immer eine deutsche Bache geha't," sagte der Kastellan plöglich. "Er ist nämlich eigentlich nach Bulgarien zuständig."

"Und den mußten die deutschen Truppen be-

"Gewiß! Aber erft seitdem die Bulgaren den wir den Madensen nicht gestabt hatten! Wenn wir den Madensen nicht gehabt hätten, dann wären die Bulgaren auch hier eingebrochen!"
"Erlauben Sie mal . . . das verstehe ich nicht ganz. Die Bulgaren haben . . .?"

"Nun ja... in Rumänien gibt es einer Seiligen, der — wie soll ich sagen? — also dez uns sehr nahe steht. Dimitri heißt er ... der Heisige Demetrius. Eigentlich ist er sein Rusmäne, sondern ein Bulgare, der in Bukarest begraben liegt. Nun ... als nun die deutschen Truppen in Bukarest eingerückt sind, waren auch bulgarische Abteilungen dabei, und eines Tages sind die Bulgaren nachts in die Kirche des eilseen Timitri eingebrocken und bahen die eiligen Dimitri eingebrochen und haben die Leiche gestohlen. Mit dem Sarg. Wollten ihn nach Bulgarien zurüchringen.

War das eine Aufregung in Bukarest! Aber Madensen hat sosort überall hin telephonieren sassen und hat den Bulgaren sogar Kavallerie nachgeschick, die den Seiligen Demetrius gerade in dem Augenblick einholte, als die Bulgaren mit ihm über die Donau wollten.

Nun ... und dann, dann hat die deutsche Kavallerie den Heiligen Demetrius nach Bukarest zurückgebracht, wo er wieder seierlich in seiner Kirche beigesetzt worden ist. Und wissen Sie, wer bei dieser Gelegenheit an der Spize des Zuges gegangen ist?"

"Nun?"

"Der Madensen! Sehen Sie, so war bei Madensen! Sogar für die Toten hat er sich verantwortlich gefühlt, wenn sie recht hatten."

Der alte Raftellan fah einen Augenblid blin-Beind in die Sonne, und dann ichritten wir ichweigend durch den herbstlichen Park. Blieben vor dem kleinen Backteinschlößchen stehen, wo die beiden Kanonen von Plewna standen, die den Rumänen "heilig" waren.

Als der deutsche Kaiser kommen sollte, habe ich die Kanonen wieder hervorgeholt, zusammen-gesetzt und hierhergestellt," sagte der Alte und ließ die Rechte gedankenverloren über das kalte Rohr gleiten. "Aber" — und dabei sab er mich verschmist an — "aber eigentlich habe ich es nur wegen dem Mackensen getan . . ."

Sans Tröbit

## Die Streitschrift der Regierung Braun

Berlin, 7. Februar.

Beelin, 7. Februar.

Wie das Nachrichtenbüro des BDZ. meldet, hat sich die Regierung Braun noch nicht entichlossen den Wortlaut ihrer dem Staatssgerichtshof überreichten Streitschrift bekanntzusgeben. Ueder den Inhalt der gegen die jüngste Preußenverordnung gerichteten Klageschrift hört das Nachrichtenbüro, daß die Schrift in der Forderung gipfelt der Staatsgerichtshof möge selfstellen, daß die neue Breußenverordnung auf zu he ben sei, weil sie weder mit der Reichsverfassung in Einklang stehe noch mit dem Staatsgerichtshofurteil vom 25. Oktober. Die in der Begründung der Reichsverordnung behauptete Pflicht verletzung Freußens, die das Staatsleben gefährbe, bestehe nicht. Freußen habe sich velmehr auf den Boden der Staatsgerichtshosentscheinung gestellt und versichiedene Male öffentlich mit aller Deutlichkeit diese Aussalaung verkündet, ganz und habet

ichiedene Male öffentlich mit aller Deutlichteit diese Aussalzung verkündet, ganz und hadet der Ansicht der preußischen Regierung, daß auch das erste Staatzgerichtshosurteil Preußen nicht in allen Punkten gerecht geworden sei. Die Regierung Braun habe sich bemüht, eine friedliche Berständig ung zu erzielen und dabei äußerste Geduld und Zurückaltung zegenüber dem Reich geübt, so weit, daß die Regierung Braun sehr häusig in der Oeffentslichteit wegen ihrer zurückaltenden Hakung nicht verstanden, sondern angegriffen worden sei. Wenn das Reich setzlangen, der Staatsregierung Aften und Beamte zur Versfügung zu stellen, Berwirrung in das Staatsstigung zu stellen, Berwirrung in das Staats-Staatsregierung Akten und Beamte zur Berfügung zu stellen, Verwirrung in das Staatsleben gebracht, so sei das zurückzuweisen. Nicht nur das Staatsgerichtshofurteil selbst, sondern auch der Erlaß des Reichsprässbenten vom 18. November über die Gewaltenteilung stelle ausdrücklich als Recht der preußischen Staatsregierung sest, daß sie der preußischen Akten und Beamten ansordern müsse, die zur Durchsschlichung der nach dem Staatsgerichtshosurbeil der Recherung Braun zugewiesenn Pflichten der Regierung Braun zugewiesenen Pflichten erforderlich sind. Dabei sei die Regierung Braun noch sehr

Dabei sei die Regierung Braun noch sehr sparsam mit den Besugnissen umgegangen, und man könne ihr unmöglich eine Ksluchtversletzung aus der Aussührung des Staatsgerichtshofsurteils und der Berordnung des Reichspräsidenden vom 18. November unterstellen wollen. Die Staatsregierung nimmt an, daß bei der Untompliziertheit der ganzen Lage der Staatsgerichtshof bereits in kurzer Frist zu einer Emtschof bereits in kurzer Frist zu einer Emtschof daran siegen, daß das Bersahren in öffentlicher mündlicher Vershamdlung durchgeführt wird.

Eine zweite preußische Alage bei dem Staatsgerichtshof

Berlin, 8. Februar. Die Regierung Braun hat heute, Mittwoch, vormittag dem Staatsgerichtshof in Leipzig eine zweite Klagesschrift überreicht, die sich gegen die Ausschliebt ung bes preußischen Landtages tolung bes preußischen Landtages eichtet. Die Rlageschrift umfast 11 Schreib-maschinenseiten und 10 Seiten Unlagen. Sie richtet fich gegen die nach Auffaffung ber Staats= richtet sich gegen die nach Auffassung der Staatseregierung versassungswidtige Auflösung des Landtages mit dem Antrag, der Staatsgerichtsbof solle entscheiden, daß die am 6. Februar durch den Reichstommissur von Papen und den Landtagspräsidenten Kerrs ausgesprochene Landtagsaussissung mit der Reichsversassung und der preußischen Bersassung nicht im Einstlang siehe und daher ungültig sei. Weiter soll sestgestellt werden, daß der Keichstommissar eine Reuwahl zum preußischen Landtag und dah der nicht anberaumen durfte und dak tag nicht anberaumen burfte und bab bie anberaumte Reuwahl unguläffig fei. Der Standpuntt der Staatsregierung wird in der Klageschrift aubführlich begründet. Als Anlagen werben bie Abstimmungen ber Anträge und ein Auszug aus ber Lanbtags-stung beigefügt.

# Der "Kurjer Poznański" zur neuen deutschen Regierung

Der "Kurjer Poznausti" bringt nun zu ber Regierungsbildung in Deutschland folgenden Kommentar seines Berliner Berichterstatters Jerzy Drobnit, der esinem Blatte schreibt:

"Die neue Reichsregierung ist ein Kabinett der sog. nationalen Konzentration und stütt sich hauptsächlich auf zwei Parteien: die Hitler=Partei und die Deutschnatio=nalen. Die Namen hitler und Hugenberg sowie Papen und Seldte sind für das Kabinett owie Papen und Seldte ind fur das Kabinett am bezeichnendsten. Es ist die Front des Nationalismus in reiner Form. Die Tatsache, daß bei den Verhandlungen, die zur Vildung des Kabinetts geführt haben, das Zentrum beiseite gelassen wurde, ist für die Beurteilung des Kabinetts und seiner Absichren sehr charaktes ristisch. Sie betont nämlich den reinen nationa= listischen Charafter der Regierung, wie sie auch die Absicht verrät, das Kabinett vom Reichstage unabhängig zu machen.

Um eine Mehrheit im Reichstage zu erhalten, ware nämlich das Zentrum nötig. Die neue Regierung schlieft auch nicht die Möglichkeit aus, diese Unterstützung zu erhalten, und wäre, wie es scheint, sogar bereit, den Bosten des Justizministers, der übrigens politisch ohne Bedeutnug ist, in Zentrumshände zu legen. Das durch aber, daß das Kabinett schon in fertiger dufammensetzung ohne Berständigung mit dem Zentrum auftritt, gibt es zu verstehen, daß es bereit ist, and ere Wege zu gehen, was natürlich zur Auflösung des Reichstages sührt. Das Zentrum ist so in eine schwierige Lage geraten. Zum ersten Mase ist ihm gezeigt worden, daß man ohne es auskommen kann, und es ist ihm nur die Möglickkeit gelassen wor-den, post factum (nach vollzogenen Tatsachen) Stellung zu nehmen. Es ist möglich, daß bas Bentrum den Weg einer abwartenden Toleranz mählt; aber in bem Augenblid, da wir diese Worte schreiben, ist noch nichts Sicheres darüber bekannt. (Inzwischen ist die Entscheidung durch Reichstagsauflösung gefallen. (Red. Pof. Tgbl.)

Der Wiederaufban der sog. "Jarzburger Front"
ift jedenfalls ein politisches Exeignis von sehr
großer Bebeutung. Es ist daran viele Monate, das heißt seit dem Sturze. Brünings, erfolglos gearbeitet worden. In der Tat waren die Gegensähe zwischen den Partnern — den Sitlerleuten einerseits und den Deutschnationasien auf der anderen Seite — sehr stark, und zwar programmatischer wie persönlicher Natur. Wenn es heute gelungen ist, sie zu mildern, dann bedeutet das noch nicht, daß Hugenberg und die Deutschnationale Partei ausgehört hat, Vertreter der Schwerindustrie und des landwirts schriefer der Schwerindigitte und des landvikles su sein, mit ander ren Worten des Großsapitals; und es bedeutet noch nicht, daß Hitler seine sozialen Anschauungen in den Papiersord geworfen hätte. Auf diesem Boden können noch so manche Schwierigs ertischen Alber die nach and eine keiten entstehen. Aber die nationale poli-tische Idee hat vorläufig gesiegt, und in den interessierten Kreisen spricht man davon, daß man an der weiteren Festigung des nationalen Lagers intensiv werde arbeiten

Das gegenwärtige Kabinett hat jedenfalls ein sehr großes Reservoir an nationalen Kräften in seiner Hand, selbst rein physischen Kraften, menn man bedenkt, daß Hitler der Chef einer ganzen SA.Armee ist und der Arbeitsminister Seldte der Chef des Stahlselms. Zwei mächtige nationale Organisationen, die eine Macht darstellen, unterstüken die gegenwärtige Regierung. Ihre Stellung in einem eventuellen Entscheidungskampfe mit der Linken

ist also sehr fest. Es ist sogar damit zu rechnen, daß diese Regierung aftiv namentlich gegen die Kommunisten vorgehen wird. Bon der Notwendigkeit des Berbots der Kom= munistischen Kartei wird in diesen Kreisen schon lange gesprochen. Das würde eine unmittelbare Wirkung auf die Zusammensetzung der Kräfte im Reichstage haben.

Die neue Regierung wird sich jedenfalls in dieser Richtung nicht sehr genieren. Ueberhaupt ist damit zu rechnen, daß dies die Besestigung nationalistischer Regierungen in Deutschland auf lange Jahre hinaus sein kann. Zwar haben bisher Papen wie Schleicher ihr langes Dasein angekündigt, hatten aber im langes Dasein angekundigt, hatten aber im Grunde genommen keine große Bewegung hinter sich. Papen genügte nicht die ausschließliche Unterstützung der Deutschnationalen, Schleicher nicht die der Reichswehr. Etwas anderes ist, wenn hinter der Regierung Hitler heute das ganze deutschlie nationale Lager und die große nationalsozialistische Besegung geben Bekannt ist ührigens des wegung stehen. Bekannt ist übrigens, daß Sitler die Regierung nur unter der Bedingung übernommen hat, daß er die Möglichkeit erhält, sein Kabinett auf lange Zeit zu stabilisieren. Hindenburg ist darauf sicher eingegangen.

Sat Sindenburg feit August und Rovember vorigen Jahres seine Meinung geändert? Die Linke irrt sich, wenn sie ihm eine solche Aenderung vorwirft. Sindenburg war nament-lich im November bereit, die Regierungsgewalt in Hitlers Hand zu legen, wenn der national-lozialistische Führer nachwiese, daß hinter ihm wenn nicht eine genaue parlamentarische Mehrsheit, so boch sebenfalls das nationale Lager als Ganzes stehe. Hitler hat diesmal diese Bedingung erfüllt. Hindenburg hat also im Grunde genommen seinen Willen durchstehe gesett, indem er Hitler jur Einigung mit bem Rest bes deutschen nationalen Lagers zwang. Umgekehrt hat aber Hikler ebenfalls sein Ziel dadurch erreicht, daß er an die Spize der neuen Regierung als Kanzler gestellt wurde. Im Grunde genommen gibt es also heute zwei Sieger: Hindenburg und hitler.

In gewissen Kreisen, auch Rechtstreisen herrscht nach der vollzogenen Entickeidung ein gewisses Entsetzen nach diesem "Sprung ins Dunkle", wie sich die "Deutsche Allgemeine Zeitung" ausdrückt. Es wäre verfrüht, ein Urteil darüber zu fällen, ob die Weiterentwicklung der Dinge au sallen, ob die Weiterentwillung der Dinge programmäßig vor sich gehen wird, und mit Be-stimmtheit zu behaupten, daß es keine Erschütte-rungen mehr innerhalb der Regierung selbst oder außerhalb ihr geben werde. Jedenfalls kann der heutige Tag zum Beginn einer neuen Aera im Leben Deutschland zu werden. Diese Tatsache ist von sehr großer Be-werden. Diese Tatsache ist von sehr großer Bebeutung nicht nur für Deutschland, sonbern auch für feine Nachbarn, namentlich für Polen. Sie ist vom allgemeinen Gesichtspunkt zu betrachten. Denn mit Hitler gelangt in einem großen europäischen Staate die nationalistische Richtung endgültig zur Macht."

Der Warschaner Erzbischof gut Sirtenbrief an die ihm unberstellte Geistlichkeit erlassen, in welchem er die Entfernung von Kunstaltertümern aus den Kirchen, ihre unjachgemäße Restaurierung und die Ausstellung von Gegenständen, die die Einheitlichkeit des Stils des Gotteshauses zerstören könnten ader keinen Kunstwert besitzen, verdietet. Kur die Architekturkonmission des Erzdischofs darf die Genehmigung zu Kirchenbauten geben.

#### Beinliche Untersuchung

Nach Meldungen der polnischen Presse hat die Warschauer Staatsanwaltschaft eine peinliche Untersuchung gegen den Direktor der Gesellschaft "Teatr Artiftom", Jan Bamlowifti, einge-leitet, der im polnischen Berband der Buhnenschauspieler "Zwiazek Artystów Seen Polstich" eine Misswirtschaft getrieben haben soll. In schnellem Tempo werden die Sandelsbücher ge-prüft. Die Staatsanwaltschaft erblickt in der Tätigkeit des genannten Direktors eine Bergeudung öffentlicher Gelber.

#### Hauseinstur3 2 Tote, 2 Schwerverlekte

Saragolia, 8. Februar. In der in der Rähe gelegenen Gemeinde Taufte ift ein Haus ein-gestürzt. Bon den vier Bewohnern famen zwei ums Leben, die betden anderen wurden schwer

## Das Erdbeben in Baden Erheblicher Sachichaden in Raffatt

Karlsruhe, 8. Februar. Rach ben neuesten Melbungen murbe ber Erbitog um ben gangen Somaramald und insbefondere in der fiid-Milheim mar deutlich eine etwa 20 Sekunden danernde Mellenbewegung bemerkdar. Sehr start hat das Beben Raftatt mitgenommen. Der start hat das Beben Rastatt mitgenommen. Der Erdstoß war so hestig, daß in den Mohnungen das Mobiliar ins Wanten geriet, der Kalt von den Nänden siel und etwa 50 Haussamine einstürzten. Berschiedene Häuser weisen Risse auf. Zwei Wohnhäuser muhten wegen Einsturzgesahr geräumt werden. Personen samen glücklichers weise nicht zu Schaden.

## Felsstur3 am Bierwaldstätter See

Brunnen, 7. Februar. Südlich des ersten Bahntunnels der Azenlinie ging ein Felssturz nieder, durchschlug die Betonschutzmauer und überschüttete die Azenstraße und Bahnlinie. Der iberschutzete die Agenstraße und Bagnitute. Der birekte Berkehr ist auf etwa zehn Stunden unterstroßen. Es wurde mit Hise des Dampschiffsverkehrs ein Umsades und Umsteigedienst zwischen Brunnen und Flüelen eingerichtet. Schätzungsweise sind etwa 300 Kubikmeter Felsomassen abgestürzt, davon ein Teil in den See.

## Sabrikbrand an der deutichtichechoflowakischen Grenze

Bodenbach, 8. Februar.

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Dienstag abend in einem großen, drei Stodwerke hohen Fabrikgebäude der Textilwerke Makosa A. G. gegenüber dem Bodenbacher Bahnhof Feuer aus, das erst bemerkt wurde, als bereits ein großer Teil des Dachstuhles und des oberen Stodwerkes in Klammen kand. Binnen einer halben Stunde war der Dachstuhl des Gehäudekompleres ein Raub der Alammen Binnen einer halben Stumde war der Dachstuhl des Gebäudekomplezes ein Raub der Flammen geworden; bald darauf stürzten die Deden der oberen Stodwerke ein. Der Schaden dürste mehr als eine Million thaechische Kronen betragen. Die Feuerwehr muste ihr Hauptaugenmerk darauf richten, die benachbarten Wohns und Beamtenhäuser wie auch den Bodenbacher Bahnhof vor einem Uebergreiser des Brandes zu schüken. des Brandes zu schüßen.

#### Dictor Hugo über das Wandern Bon Professor 3. Frefin, Weinbeim

Bor fast hundert Jahren hat Bictor Hugo, der größte französische Dichter des vorigen der größte französsiche Dichter des vorigen Jahrhunderts, eine gemütvolle Wanderung von Aachen über Köln nach Basel unternommen, die wohl zum Eindruckvollsten gehörte, was dieser geistreiche Franzose erlebt hat. In seinem von warmer Liebe zur Katur durchglüßten Wertchen über den "Khein" gibt Hugo seine Erlebnisse und Empfindungen wieder, und zwar in einer Weise, daß wir uns wundern, in ihm den Bertreter einer Kation zu hören, in der die Wanderbewegung noch immer in den Kinderschuhen stedt. Viel eher wären wir geneigt, in ihm einen Landsmann von uns und einen Borläuser und Wegbereiter zu sehen. So sehnt er es zum Beispiel ab, das Kuhrwert sener Zeit, die Kostkusche, zu des einzig und allein dazu besähigt, Land und Leube eines anderen Volkes kennenzusernen. "Richts ist meiner Meinung nach so reizend wie diese Urt des Reisens! Kämlich zu Kuß! Man gehört sich ganz selbst an, man ist frei, man ist soh; man ist ganz und ohne Ablentung bei allem, was auf der Straße vor sich geht, man ist ganz verbunden mit dem Bauerns hof in dem man sich labt ganz verbunden mit

tung bei allem, was auf der Straße vor sich geht, man ist ganz verbunden mit dem Bauernhof, in dem man sich labt, ganz verbunden mit dem Raum, unter dem man Schutz sucht, ganz verbunden mit der Kirche, in der man sich sammett. Man nimmt Abschied, man macht Salt, man tehrt wieder zurüd; nichts hindert uns, nichts hält uns zurüd; man wandert und träumt so vor sich hin. Und im Gehen wird unser Traum gleichsam gewiegt wie ein kleines Kind, und dieses Träumen verscheucht sede Müdigkeit. Und über der Schönheit der Landschaft vergessen wir die Länge des Weges, nicht mit einem bestimmten Ziele reist man, man mit einem bestimmten Ziele reist man, man wandert ins Blaue hinein, und bei jedem Schritt, den wir machen, kommen uns Gedanten, es scheint gleichsam, als ob sie uns wie Bieneuschwarme im Kopse entstünden und darin herumtollen!

Wie oft fak ich an einem schattigen Blätzchen am Wegestand, neben einer Auelle, aus der mit dem klaren Wasser auch Freude, Frische und Leben hervorsprudelte, oder unter einer Ulme, auf der die Bögel zwitscherben, oder in der Nähe des Feldes, auf dem die Mädchen der Kähe des Feldes, auf dem die Mädchen bei der Heuernte waren, und ruhte aus und fühlte mich heiter und glüdlich, sanft von daus jend Gedanken eingewiegt; und dann sah ich voller Mitleid die Postkutsche vor mir vorbeisausen wie ein Mirbelwind, in dem der Domer rollt, die Postkutsche, dieses glänzende, rasende Ding, das, ich weiß nicht was für Reisende enthält, bequeme, schwerfällig, geslangweilte und schlaftrunkene Menschen; die Postkutsche gleichsam ein Blitz, der Schildektröten besördert! —

Ach, wie gern würden diese armen Lewbe, die gar oft geists und gemütvolle Menschen sind, wie gern würden sie sich schließlich doch aus ihrem Gesängniswagen stürzen, in dem sich die Harmonie der Landschaft in Krach verwandelt, die Sonne in Hige und der Weg in Staub, wenn sie all die Blumen sahen, welche die des Wandersmannes im Gebüsch sindet, wenn sie all die Verlen wüsten. welche sich unter den all die Perlen wüßten, welche sich unter den Kieseln finden, und wenn sie all die Edelfräu-lein schauten, die jener unter den jungen Mäd-chen vom Lande entdeckt! Musa pedestris!

Und dann bietet sich noch mehr dem Wanderer, nicht nur daß ihm Gedanken kommen, auch Erlebnisse hat ex. Ich sür meinen Teil, ich siebe solche Abenteuer, die mich wie von ungesähr überraschen. Mag es für einen anderen belustigend sein, Abenteuer zu erdichten, so ist es auch sür uns belustigend, solche zu erleben. Aber diese schonen Glücksfälle sind selben, und wenn ich eine Wanderung unternehme, so danke ich schon dem lieben Gott und bitte ihn nicht um andere Erlebnisse, wenn nur Glüd und Friede in den Dörsern zu herrichen schost, wenn nur der Tau an der Gräser Spitzen hängt, wenn nur de Vonne glänzt und der Bogel singt. der Bogel singt.

Und allemal, wenn ich drei junge Burschen auf einer Manderung treffe, mit leichtem Ge-pac, munter und mit strahlenden Augen, wie wenn sich darin der Zauber der Zukunft wider-piegelte, so hege ich gern mit ihnen die Hoss-nung, das ihre Träume ihre Berwirklichung fänden! Drum träumt weiter vom Glüd, junge Burichen, und wandert!"

## Austlang der Winter-Mattabiade in Zatopane

Massenbesuch aus dem In- und Auslande — Warmes Wetter und Regengüsse durchtreuzen die Durchführung des Programms

(Bon unserem nach Zakopane entsandten Dr. N. N. = Sonderforrespondenten.)

Um es gleich vorweg zu sagen: Die Makka-biade in Jakopane stand von allem Anbeginn unter keinem glüdlichen Stern. Das ungewöhn-lich warme Frühjahrswetter, der empfindliche Schneemangel und die im Juge der Beranstal-tung einsehenden Regengüsse haben die Absol-vierung des reichen Programms un möglich gemacht. Unter solchen Anständen mußten die hohen Erwartungen, die man an die großen. Wettkämpse in der polnischen Tatra geknüpst hatte, an der Angunst der Witterung zer=

Trotdem bleibt ein hoher moralischer, propagandistischer und sportlicher Erfolg zurück. Zum zweiten Male — zuerst anläßlich der Olympiade im Februar 1930 — waren führende Bertreter des Wintersports aus allen Teilen der Welt in Zakopane zusammengetroffen, wo die Mata-dore des Schneeschubs um den Rang und Bor-

Die Tatsache, daß Rennungen rang rangen. Die Tatsache, daß Rennungen aus so vielen Ländern ersolgt waren, und der Umstand, daß die posnische Regierung maßgebende Bertreter zu dieser Beranstaltung entung demußt war, die diese internationalen Wettsämpse für die Weichselrepublik haben. Denn wie kaum ein anderes Sportzentrum ersicheint gerade Jakopane dazu geeignet, ein Wittelpunkt des Wintersports zu sein, dessen Witcese beute soon in der Schule in aanz Kolen Pflege heute schon in der Schule in ganz Polen aufs intensivste betrieben wird.

Die Borbereitungen für die Wettkämpse waren seit Wochen betrieben worden, und tatsächlich war der Justrom sowohl der aktiven Teil-nehmer, insbesondere aber der Besucher ein genehmer, insbesondere aber der Besucher ein ge-waltiger. Noch nie sah Zakopane so viel Men-schen wie in den Tagen vom 2. dis 5. Februar dieses Jahres. Man schätzt die Jahl der Be-sucher auf 20 c00. Deutschland, Oester-reich, die Tschen of lowakei, Rumä-nien, die Freistadt Danzig, aber auch Nor-wegen waren sehr repräsentativ vertreten. Leider hat das Wetter alse Erwartungen ent-föuscht Darauf geben in erster Linie die Elatäuscht. Darauf gehen in erster Linie Die Klagen zurud, die in organisatorischer Sinsicht erhoben wurden. Infolge der ständig wechselnden Witterung mußte eine ganze Reihe von Wettfämpfen abgesagt werden, zum Teil mußten Umstellungen und Programmänderungen vorgenommen werden, die an die Leistungsfähigkeit ber Beranftalter die stärtsten Ansprüche ftellten.

Jusammenfassend läßt sich sagen: Trotz der denkbar ungünstigsten atmosphärischen Berhältnisse ist der Hauptzweck der Beranstaltung erreicht worden: das Interesse sür den Sport zu
stärken. Die geradezu imposante Teilnahme großer Bolksmassen aus allen Teilen Polens war eine träftige Kundgebung sür den Sportgedanken, eine Demonstration sür die körperliche Ertüchtigung und Kräftigung der Jugend. Dah Bolen seine Rolle als Gastgeber voll und ganz erfüllt hat, sei am Schluß mit besonderer Anerkennung quittiert.

## Zur Lage der polnischen Spiritusgesellschaft

Zwangsverband der Spiritusproduzenten. Verwendung von Spiritus als Treibstoff für Motoren

Die Wirtschaftspolitik des abgelaufenen Jahres llesse sich durch zwangsweise Gründungen von Syndikaten und Verbäuden kennzeichnen. Auf Grund der Verordnung vom 12. Oktober 1932 wurde ein (inzwischen schon gesprengtes) Zwangskartell zum Zwecke des Exports von Petroleumprodukten, ferner auf dem Verordnungswege ein Zwangsverein der Spiritusproduzenten ins Leben gerufen. Diese Ein-mischung des Staates in die Privatwirtschaft und die Einschränkung der Privatinitlative insbesondere auf dem Gebiete der Spirituswirtschaft beausprucht aus zweierlei Gründen ein besonderes Interesse der Oeffentlichkeit, einmal, weil die Herstellung und der Vertrieb reinen Branntweins bereits Gegenstand des Staatsmonopols ist, und nur die Produktion von Spezialbranntwein und Likören und deren Export in den Händen von Privatunternehmern liegt, ferner, weil die Einnahme aus dem Spiritusmonopol die Staatseinnahmen und damit indirekt die Gesamtwirtschaft und den gesamten Steuerbedarf beeinflusst.

Der Zwangszusammenschluss der Spiritus- und Heteproduzenten unter dem Namen "Zrzeszenie Pro-ducentów Spirytusu" basiert auf der Verordnung vom 11. Juli 1932, die am 1. September 1932 in Kraft trat. Der Verband übernimmt folgende Auf-

- i. Normierung und Kontrolle der Produktion von Spiritus, der nicht für den Konsun vorgesehen ist und dem Staatsmonopol abgelietert wird, und von Spiritus für Exportzwecke.
- 2. Aufkauf und Export von Spiritus auf Grund des sog. "Ausschliesslichkeitsrechts".

Begründet werden diese Zwangsmassnahmen des Begründet werden diese Zwangsmassnahmen des Staates auf dem Gebiete der Spirituswirtschaft da-mit, dass die gegenwärtige Krise dieses Wirtschafts-zweiges zum Teil in der Zerspiliterung der Betriebe der Privatindustrie ihre Klärung findet.

In der Tat schlugen die Wellen des allgemeinen wirtschaftlichen Verfalls auf die poinische Spiritus-wirtschaft über. In der Zeitperiode von 1927/1928 bis 1931/1932 schrumpiten die Einnahmen des Piskus ols 1931/1752 Spiritusvertrieb von 397 Mill. über 430 Mill. im Jahre 1929/1930 auf 273.4 Mill. zł im Jahre Mill. im Jahre 1927/3700 aut 273.4 Mill. zt im Jahre 1931/32 zusammen. Der Gesamtabsatz sank in demselben Zeitabschnitt von 53.2 aut 36.7 Mill. Liter. Der Export verminderte sich von 1927 bis 1932 von 8.5 Mill. Liter auf 5.1 Mill. Liter. Die Gründe der Krise werden in den überhöhten Preisen erblickt, die zur Minderung des Verbrauchs von Trinkbranntwein und zur Einengung des Verbrauchs für technische Zwecke nötigten. Von 1925 bis 1930/31 wuchs der Preis für Trinkbrauntwein von 3.26 zi auf 6.60 zi pro Liter. Im September 1932 stand einem Preis von 13 zt pro Liter in Polen 1000 Trinkbranntwein ein Preis von

6.44 zł in Deutschland,

6.90 zł in Oesterreich, 9.76 zł in der Tschechoslowakei.

5.65 zł in Jugoslawien,

4.80 zł in Rumänien, 6.89 zł in Ungarn

gegenüber. Im Jahre 1931 konnte infolge des Absatzrückganges nur ein Drittel der Produktionskapazität der Spiritusbrennerelen ausgenutzt werden. Es ist klar, dass eine so geringe Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der Unternehmen bei fast gleich-bleibenden Generalunkosten die Selbstkosten pro Einheit der hergestellten Produkte dermassen stelgert, dass die Rentabilität verloren geht.

Zum Zwecke der Unterstützung der Spirituswirtschaft und damlt zugleich der notleidenden Agrarwirtschaft unternahm die poinische Regierung eine ganze Reihe von Hilfsversuchen. Abgesehen von den tarliarischen, zollpolitischen und steuerlichen Er-leichterungen, gehören hierber die Preissenkungsaktion und die Förderung der Bei-mischung von Spiritus zu den Treibstotten für Motoren. Die letzte Preisherabsetzung wurde Grund des Dekrets vom 11. Juli 1932 durchgeführt. Lie neue Preisliste hasiert auf drei Verordnungen vom 3. September und 23. September 1932. Danach wird denaturierter 100° Spiritus von 100 zt auf 60 zt pro hl und im Detalihandel von 1.90 auf 1.10 pro 1 ermässigt.

Was die Beimischung von Spiritus zum Treibstoff

hetrifft, so wird bisher in Polen im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten von der Einführung eines Zwanges abgesehen. Dennoch war die weiterverarbeitende Petroleumindustrie faktisch bis Ende 1932 gezwungen, in bestimmten Zeitabständen mehr oder minder grosse Mengen Spiritus dem Spiritusmonopol abzukaufen, und ihn als Beimischung zu anderen Treibstoffen zu verwenden. Im September 1932 musste z. B. das Syndikat "freiwillig" bis zum Ende des Budgetjahres (31. März 1933) cirka 6 Mill. Liter Spiritus abnehmen, Ferner wurde die Erklärung abgegeben, dass das Finanzministerium beabsichtige, ca. 15 Mill. Liter Spiritus als dasjenige Quantum zu bestimmen, welches alljährlich als Beimischungsquote dem Monopol abzukaufen ist. Das sollte also der Einführung eines ca. 20prozentigen Beimischungszwanges in Polen gleichkommen.

Angesichts der scharfen Polemik, die in der Oeifentlichkeit von den interessierten Gruppen um die Einführung eines gesetzlichen Beimischungszwanges ausgefochten wird, scheint es notwendig, die Beweisführung der Interessenten kurz zu skiz-

Von seiten der Landwirtschaft

wird darauf bingewiesen, dass ein grösserer Verbrauch von Spiritus den Anbau von Kartoffeln, und zwar ganz besonders in Gegenden mit schlechten Eisenbahnverbludungen, anregen, die Rentabilität der Agrarwirtschaft vergrössern und daher die landwirtschaftliche Depression wesentlich mildern würde, Durch eine vermehrte Verwendung der Kartoffelernte zur Spiritusherstellung können diejenigen Mengen von Kartoffeln auch bei Aufrechterhaltung der

jetzigen Anbautläche verwertet werden, die zur Zelt unverwertet verfaulen müssen. Darüber hinaus ist eine Vermehrung der Kartoffelanbaufläche zwecks Verwendung der grösseren Erträge für eine vermehrte Spiritusherstellung auch für die Ausnutzung der vollen Produktionskapazität und die Erzielung einer grösseren Rentabilität der Brennerelen ganz wesentlich. Gegenwärtig wird

die Kapazität der Brennereien nur his zu 50 Prozent ausgenutzt,

was eine wesentliche Verteuerung der Produktion nach sich zieht. Die Brennereien haben an der Einführung eines Beimischungszwanges gleichfalls ein starkes Interesse und entialten eine lebhafte Propaganda in diesem Sinne.

Während die Landwirtschaft und die Brennereien die Bestrebungen zur Einführung eines Spiritusbeimischungszwanges lebhaft unterstützen, lehnt

die Petroleumindustrie

diese Anregungen ebenso entschieden ab. Die polnische Petroleumindustrie — und zwar sewohl die erzengende als auch die verarbeitende — ist gezwungen, mit sehr hohen Produktionskosten zu rechnen, weshalb die Preisgestaltung in Polen bedeutend höber als im Auslande ist. Eine aufgeblähte Raffinerie, die weit über den Bedarf des eigenen Landes hinausgeht, ist auf einer schmalen, und was noch wichtiger ist, auf einer mengenmässig alljährlich zu-rückgebenden Robstofibasis aufgebaut. Daher zeigen die Preise für Rohöl in Polen eine anhaltende Steigerung. Die teueren Robstoffe verursachen eine wesentliche Verteuerung der Petroleumprodukte und schwächen deren Konkurrenzfähigkeit. Vielfach ist die Rohstoffindustrie gezwungen, auf dem Weltmarkt unter den elgenen Selbstkosten abzusetzen. Einen gewissen Ausgleich dieser Verluste bietet die Möglichkeit des Absatzes zu wesentlich höheren Preisen auf dem helmischen Markte. An einer Sicherung und Ausgestaltung des Binnenmarktes hat die Petroleum-industrie daher ein vitales Interesse. Hierdurch wird ihre ablehnende Stellung gegenüber der Elnführung des Beimischungszwanges 'erklärlich

In diesen öffentlichen Meinungsaustausch der verschiedenen Interessierten Wirtschaftsgruppen griff die Regierung insofern praktisch ein, als sie, wie bereits erwähnt, versuchte, durch verschiedene Massnahmen die Verwendung von Spiritus zum Mo-torenantrieb durch Senkung der Verkanfspreise und Befreiung von der Betriebsstoffsteuer populär zu machen. Ende Dezember 1932 erfolgte eine Verständigung zwischen dem Spiritusmonopol und den wichtigen Raffineriebetrieben über die Abnahme von Spiritus für die nächsten 5 Jahre, und zwar jährlich in der Höhe von 9 Prozent des Absatzes an Benziu Trotz dieser Regelung scholnt immer noch ein Ueberangebot an Spiritus zu bestehen- wodurch die Preise stark gedrückt werden. Aus diesem Grunde entschloss sich die Regierung, die den einzelnen laudwirtschaftlichen Brennerelen zuerkannten Kontingente für die nächste Kampagne 1933/1936 zu schmälern, und zwar von 920 000 hi auf 840 000 hi, also un 8.7 Prozent gegenüber 1930/1933, Nur durch eine Anpassung der Produktion an den Verbrauch kann zut die Daues die Spiritusspirischaft einer Gegendung auf die Dauer die Spirituswirtschaft einer Gesundung entgegengeführt werden.

#### Das südafrikanische Pfund wird an das englische gehängt

Kanstadt, 8. Februar. Vom Finanzminister wurde heute dem Parlament ein Gesetzentwurf vorgelegt, der die notwendigen Massnahmen vorsieht. den Kurs des südafrikanischen Pfundes endgültig an den des englischen zu binden.

#### Märkte

Getreide. Posen, 8. Februar. Amtliche Notierungen für 100 kg in Zioty fr. Station

Transaktionspreise:

Rogger 120 to ...

| TONGOT THE AM HERESTELL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 to                   | 15.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 to                   | 15.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hafer 15 to             | 13.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 to                   | 13.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 to                   | 13.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Richtpre.se:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eizen,                  | 27.00-28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | 15.35-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oggen                   | 13.50-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hlgerste, 68-69 kg      | 13.00-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hlgerste, 64—66 kg      | The second secon |
| augerste                | 15.50-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sier,                   | 13.00-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eggenmehl (65%)         | 24.00-25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| eizenmehl (65%)         | 40.75-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eizenkleie              | 8.00- 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

.60 .25 .50 .00 .25

6.50-7.20

36.00-42.00

| ahlgerste, ob-ob kg             | 19,00-14,40  |
|---------------------------------|--------------|
| ahlgerste, 64-66 kg             | 13.00-13.50  |
| raugerste                       | 15.50-17.00  |
| afer,                           | 13.00-13 25  |
| oggenmehl (65%)                 | 24.00-25.00  |
| eizenmehl (65%)                 | 40.75-42.75  |
| Veizenkleie                     | 8.00- 9.00   |
| Veizenkleie (grob)              | 9.00-10.00   |
| oggenkleie                      | 9.25- 9.50   |
| aps                             | 41.00-42.00  |
| interrübsen                     | 40.00-45.00  |
| ommerwicke                      | 12.50-13.50  |
| eluschken                       | 12.00-13.00  |
| iktoriaerbsen                   | 19.00-22.00  |
| olgererbsen                     | 34.00-37.00  |
| eradella                        | 10.00-11.00  |
| laulupinen                      | 6.00-7.00    |
| elblupinen                      | 8.50-9.50    |
| lee rot                         | 90.00-110.00 |
| lee, weiss                      | 70.00-110.00 |
| lee, schwedisch                 | 80.00-110.00 |
| Veizen- und Roggenstroh,lose    | 1.75-2.00    |
|                                 | 2.00-2.25    |
| Veizen-u. Roggenstroh, gepreßt  | 2.25-2.50    |
| lafer- und Gerstenstroh, lose   | 2.65-2.90    |
| lafer- u. Gerstenstroh, gepreßt | 5.00-5.25    |
| leu lose                        | 5.80-6.70    |
| leu gepreßt                     | 6.00-6.50    |
| etzeheu, lose                   | 0.00 = 0.1   |

Netzeheu, gepresst.....

Gesamttendenz: beständig.

Nach dem Urteil der Börse war die Tendenz für Roggen, Roggen- und Weizenmehl beständig, Haler, Brau- und Mahlgerste ruhig, Weizen fest.

Transaktionen zu anderen Bedingungen: Roggen 215 t. Welzen 250 t, Gerste 30 t, Hafer 60 t, Roggeumehl 85 t, Weizenmehl 26 t, Roggenkleie 10 t, Welzenkleie 30 t, Raps 25 t.

Getreide. Warschau, 7. Februar. Amtlicher Bericht der Getreide-Warenbörse für 100 kg im Grosshandel, Parität Waggon Warschau; Roggen 16.75—17.25, Weizen, rot 29.50—30, Einheitsweizen 29—29.50, Sammelweizen 28—28.50, Einheitshafer 16 bis 17, Seradella 12.50—13.50, Weizenluxusmehl 49 bis 54. Weizenmehl 4/0 44-49, gebeutettes Roggenmehl 28-30, gesiebtes 22.50-23.50, Reggenschretmehl 22.50-23.50, Leinkuchen 19-20, Rapskuchen 15-15.50, Sonnenblumenkuchen 15-16. Marktverlant: ruhig. Die übrigen Notierungen sind unver-

Danzig, 7. Februar. Amtliche Notierung für 100 kg in Gulden: Weizen, 128 Pfd. 16.50--17, Weizen, 125 Pfd. 16—16.50, Roggen, 120 Pfd., zur Ausiuhr 9.80, Roggen, neuer, zum Konsum 10, Gerste, teine 9.85—10, Gerste, mittel 9.40, Gerste, geringe 9.10—9.65, Hater 7.85—8.75, Roggenkleie 6.25, Weizenkleie, grobe 6.50, Schale 6.60. Zufuhr nach Danzig in Waggons: Roggen 7, Gerste 39, Haier 10, Hülsenigflichte 13, Saaten 6. Hülsenfrüchte 13, Saaten 6.

Produktenberiebt, Berlin, 7, Februar. Das Hauptkennzeichen des Produktenmarktes ist gegenwärtig wieder die sehr geringe Umsatztätig-keit. Inloige der Unsicherheit bezüglich der weiteren politischen Entwicklung und in Erwartung eventueller neuer Reglerungsmassnahmen auf dem Gebiete der Getreidewirtschaft hält sich die Unternehmungslust allgemein in engen Grenzen. Das Inlandsangebot ist zumeist nur mässig, lediglich Weizen aus Mitteldeutschland wird vereinzelt mehr zum Verkauf gestellt. Anregungen von der Konsumseite iehlen aber welterhin, so dass am Promptmarkte die Gebote zumeist niedriger lauteten, andererseits sind aber die Verkäufer auch kaum zu Preiskonzessionen bereit. Am Lieferungsmarkte stellten sich die ersten Notierungen bei mässigen Interventionen der Staat-lichen Gesellschaft 0.25 bis 0.75 Mark niedriger. Welzen- und Roggenmehle liegen bei stetigen Mühlenforderungen ruhig. Der Hafermarkt zeigt keine Belehung, jedoch sind die Preise bei mässigem Angebot gut behauptet. Gerste ist in felnen Brauqualitäten etwas beachtet.

#### Posener Viehmarkt

(Wiederholt aus einem Teil der gestrigen Ausgabe.) Posen, 7. Februar 1933.

Auftrieb: Rinder 785 (darunter: Ochsen Rälber 560, Schafe 70, Ziegen —, Ferkel — Zusammen 3515.

(Notierungen für 100kg Lebendgewicht loco Viehmarkt Posen mit Handelsunkosten).

#### Rinder:

a) vollfleischige, ausgemästete,

|     | nicht angespannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52-54   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| b   | incere Mastochsen his an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | On Oak  |
| H   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10   |
|     | 3 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42-46   |
| 0   | altere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32-38   |
| d   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28-30   |
| Bu  | illen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| a   | ) vollfleischige, ausgemästete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46-50   |
| b   | ) Mastbullen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4044    |
| C   | wet wand beta altera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| - 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30-36   |
| d   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26-28   |
|     | the:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| a   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48-52   |
| b   | ) Mastkühe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40-44   |
| C   | gut genährte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24-28   |
| d   | mäßig genährte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16-20   |
|     | irsen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10-20   |
| a   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 54   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52-54   |
|     | ) Mastfärsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42-46   |
|     | gut genährte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32-38   |
| d   | E THEORET OF THE PARTY AND A P | 28-30   |
|     | ingvien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| a   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28-30   |
|     | ) mäßig genährtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24-28   |
| K   | älber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|     | ) beste ausgemästete Kälber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6466    |
| b   | ) Mastkälber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54-58   |
|     | gut genährte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50-52   |
| d   | må a conshete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40-48   |
|     | O Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/40   |
|     | Schafe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 8   | ) vollfleischige, ausgemästete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|     | Lammer und jüngere Hammel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 - 64 |
| 1   | ) gemästete, ältere Hammel und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04-04   |
|     | Mutterschafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44-52   |
| 10  | muccorognate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44-02   |
| 1 4 | A dime de la constant | 1       |
| 1   | Mastschweine:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| l a | vollfleischige, von 120 bis 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94-96   |
| 1 1 | Lebendgewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 1   | Lebendrewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90-92   |
| 10  | Lebendgewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00-02   |
| 1   | volineischige von ou dis 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 00   |

Vieh und Fielsch. Warschau, 7. Februar. Schweinelleisch Lebendgewicht für 100 kg loko Warschau, nach der Fleischbörse. Speckschweine von 150 kg aufwärts 105-110, 130-150 kg 95-105; Fleischschweine 110 kg 80-95. Aufgetrieben wurden 1155 Stück. Tendenz: schwach,

80 kg ..... 82 - 84 Sauen und späte Kastrate ... 76-84

Lebendgewicht .....d) fleischige Schweine von mehr als

e) Sauen und spate f) Bacon-Schweine

Marktverlauf: ruhig.

Butter. Berlin, 7. Februar. Amtliche Preis-testsetzung der Berliner Butternotierungskammission. Per Zentner 1. Qualität 90, 2. Qualität 83, abfallende Qualität 76. Butterpreise vom 4. Februar; 92, 85, 78. Tendenz: ruhig.

Eier. Berlin, 6. Februar. Die Preise verstehen sich in Reichspfennig je Stück im Verkehr zwischen Ladungsbeziehern und Eiergrosshändlern ab Waggon oder Lager Berlin nach Berliner Usancen: A) Injandseler: 1. Deutsche Handelseler. I. G. 1. (vollfrische Eler) Sonderklasse 65 g und darüber 9½, Grösse A unter 65-60 g 8½, Grösse B unter 60-55 g 8, Grösse C unter 55-50 g 7½, Grösse D unter 50-45 g 6; II. G. 2. (frische Eier) Sonderklasse 65 g und darüber 9, Grösse A unter 65 bis 60 g 8, Grösse B unter 60-55 g 71/2, Grösse C unter 55-50 g 6%, Grösse D unter 50-45 g 5½. Deutsche sortierte Eier: 1. vollfrische Sonderklasse 65 g und darüber 9%, Grösse A unter 65-60 g 8½, Grösse B unter 60-55 g 7%. 3. Deutsche unsortierte Eier 7½ bis 8; 4. Deutsche abweichende, kleine, mittlere und Schwutzeler 5½. — B) Auslandseier: Dänen und Schweden 18er 9, 17er 8½, 15½—16er 7½, leichtere 6½—7, Finuländer, Estländer und ähnliche Sorten 18er 8¾—9, 17er 8¼, 15½—16er 7½—7½, leichtere 6½-6¾, Holländer, Belgier und ähnliche Sorten 67 bis 69 g 9, 64-66 g 8½, 60-61 g 7¾-8¼, 56 bis 59 g 7½, leichtere 6½, Rumänen, Ungarn und Jugoslawien 6/2. Kleine, Mittel- und Schmutzeier 5-5/2.

C) Kühlhauseier: Chinesen und ähnliche normale 51/4-6. Witterung: Regen; Marktlage: stetig.

#### Posener Börse

Posen, 8, Februar. Es notierten; 5proz. Staatl. Konvert.-Anleihe 41 G, 4proz. Konvert.-Piandbriefe der Pos. Landschaft 34.50-35 B, 6proz. Roggenbriefe der Pos, Landschaft 5.75 G, 3proz. Bau - Anleihe (Serie I) 42 G. Tendenz: behauptet.

G = Nachfr., B = Angeb., + = Geschäft, \*= ohne Ums

#### Danziger Börse

Danzig, 7. Februar. Scheck London 17.64 Ziotynoten 57.671/2, Auszahlung Berlin 122,25, Dollarnoten 5.141/2.

Złotynoten wurden heute mit 57.62-73 notiert, Auszahlung Warschau mit 57.62-73. Kabel New York notierten 5.1399-1501, Dollarnoten 5.14-15 Das Pfund war etwas leichter mit 17.62-66 iii Scheck London und 17.63-67 iür Auszahlung London. Auszahlung Berlin wurden ebenso wie Reichs-marknoten mit 122.00-122.50 gehandelt.

Danziger Hypotheken-Pfandbriefe waren heate

auch nachgebend.

#### Warschauer Börse

Warschau, 7. Februar, Im Privathandel wird gozahli: Dollar 8.925, Tscherwonetz 9.135 Dollar Goldrubel 472.

Amtlich nicht notierte Devisen: Berlin 212.12, Kopenhagen 136.40, Oslo 156.78, Stockholm 164.60 Montreal 7.45.

Effekten.

Es notierten: 3proz, Prämien-Bauanleihe (Serie P. 42.75—43.50, 4proz. Prämien-Dollar-Anleihe (S. III) 58—58.25, 4proz, Prämien-Invest.-Anleihe 105, 4proz. Prämien-Invest.-Anleihe (Serie) 111, 5proz, Staatl. Konvert.-Anleihe (1924) 42, 6proz, Dollar-Anleihe (1919—1920) 50, 7proz. Stabilisierungs-Anleihe 1927 56.25, 57, 56.88, 10proz. Fisenbaun-Anleihe 101—102. 56.25-57-56.88, 10proz. Eisenbahn-Anleihe 101-102. Bank Polski 81.50-81.25 (81.50), Starachowice 9.16

(8.75). Tendenz: uneinheitlich. Amtliche Devisenkurse

| and the section of the | 7. 2.<br>Gold | 7. 2.<br>Brief<br>359.85 | 6. 2.<br>Geld<br>358.10 | 6. 2.<br>Brief<br>359.90 |
|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ameterdam              | 358.05        | 000.00                   | 999.10                  | 200,00                   |
| Brössel                | 123.94        | 124.56                   | 128.94                  | 124.56                   |
| London                 | 30.44         | 30.74                    | 30.5C                   | 30.80                    |
| New York (Schook)      | man           | -                        |                         | MEET                     |
| Paris                  | 34.78         | 34.96                    | 34.78                   | 34.96                    |
| Prag me my me me me    | 26.36         | 26.48                    |                         |                          |
| Italien                | 45.48         | 45.92                    | 45.48                   | 45.92                    |
| Stockholm              | -             | -                        | -                       | -                        |
| Dansig                 | 172.97        | 173.83                   | -                       | -                        |
| Z6rich                 | 171.97        | 172.83                   | 171.93                  | 172.78                   |

Tendens: rahig.

#### Berliner Bosse

Börsenstimmungsbild, Berliu, 8. Febr. Ohne dass von einer besonderen Geschäftsbelehung gesprochen werden konnte, eröffnete die heutige Börse mit Kursbesserungen von durchschnittlich ½ bis 1%. Lediglich Spezialpapiere, wie Aku und Reichsbankanteile waren um 3-4½% gesteigert. Die Börse schritt zu weiteren Deckungen, zumal das Verkaufsangebot der Kundschaft vollkommen aufgehört hat und auch auf dieser Selte schon wieder eher Kaufneigung bestand. Die Anlagen aus Stillhaltegeldern setzten sich ebenfalls, wenn auch in bescheidenem Umfange, Im Verlaufe war es all-gemein welter still, die Abweichungen gegen den Aniang hielten sich in engen Grenzen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 9    | 7 7    | 1 6.4. | 1 6. 2. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Control of the Contro | 6. 2.  | 7.2.   |        | Brief   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gold   | Brief  | Fold   |         |
| Sokarest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,488  | 2.493  | 2.488  | 2.492   |
| London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.43  | 14.47  | 14,43  | 14,47   |
| Now York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,208  | 4.217  | 1.203  | 4,217   |
| Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169,23 | 168.37 | 169,23 | 169.52  |
| Brüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.54  | 38.66  | 58.54  | 58,66   |
| Budapost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | -      | -      | -       |
| Dansis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81.86  | 82.12  | 1.83   | 81.93   |
| Helaingfors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,36   | 6.376  | 6.354  | 6,388   |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.53  | 21.57  | -1.53  | 21.27   |
| Jugoslawien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.554  | 5.365  | 5.554  | 3,563   |
| Kaunas (Kowno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41.88  | +1.44  | 11,88  | +1.96   |
| Koponhagon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64,24  | 64.36  | 81.24  | 54 36   |
| Lissabos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.11  | 13.13  | 13.11  | 13.13   |
| Uslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,83  | 23.9.  | 73,83  | 73.27   |
| Parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.433 | 16.475 | 13,43  | 16.47   |
| Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,465 | 14.4.5 | 1 .465 | 12,485  |
| Schweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61,22  | 1,38   | 1,18   | 01.34   |
| Sofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.057  | 6.063  | 3.007  | 3,063   |
| Spanios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.50   | 34.58  | 4.47   | 34.53   |
| Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.31  | 17.53  | 14.12  | 77,88   |
| Wico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +3.42  | 40.00  | 19.90  | 30,05   |
| I'allin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110.50 | 114,61 | 110.59 | 110.31  |
| Rica - on the ten and the ten or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.74  | 18.8   | 14.74  | 70.88   |

Ostdevisen. Berlin, 7. Februar. Auszahlung Posen 47.10-47.30, Auszahlung Warschau 47.10-47.30, Auszahlung Kattowitz 47.10-47.30: grosse polnische Noten 46.85-47.25.

Sämtliche Börsen- u. Marktnotierungen ohne Gewähr

#### Die heutige Ausgabe hat 10 Seiten

Verantwortlich für den politischen Teil: Alexander Jursch. Für Handel und Wirtschaft: Erich Jaensch. Für die Teile aus Stadt und Land: Alfred Loake. Für den Briefkasten und Sport: Erich Jaensch. Für der übrigen redaktionellen Teil: Alexander Jursch. Für den Anzeigen- und Reklameteil: Hans Schwarzkopi. Druck und Verlag: Concordia Sp. Akc., Drukarnia wydawnictwo. Sämtlich in Posen, Zwierzyniecka 6.

Bott der herr nahm heute früh I Uhr nach langem, ichwerem Ceiden unfern lieben, guten Dater, Schwiegervater und Großvater, den

Landwirt

im Alter von 76 Jahren in fein himmlisches Reich.

Im Mamen der trauernden Hinterbliebenen

Paul Krüger.

Ruda bei Rogoźno, den 7. februar 1933.

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 10. d. Mis., nach-mittags  $2\frac{1}{2}$  Uhr vom Cranerhause aus statt.



Reichsbeutscher Raufmann fucht

#### 2 elegant möblierte Zimmer (Berren- und Schlafzimmer)

mit Bab, elettr. Licht und möglichst Telefon. Bentrum und Gegend vom Ctary Rynet bevorzugt. Gefl. Ungebote erbeten unter 4649 a. b. Beitung.

Eigene Seilerei u Bürstenwaren Rich Mehl, Poznań św.Marcin 52.53



u. Lichtfänger. zu verfaufen. Matejfi 36, Wohnung 5

## Hebamme

Kleinwächter erteilt Rat und Hilfe ul. Romana Szymańskiego 2

I. Treppe links, (früher Wienerstraße) in Pozna i im Zentrum 2. Haus v. Pl. Sw. Krzyski (früher Petriplatz).



Vorfeuerung 60% Brennmaterial-Ersparnis

an alle Kachelöfen anzabringen. Preis zł 27.50 m Betrieb zu sehen u. zu beziehen durch

WOldemar Günter Landmaschinen, Oele und Fette. Poznań Sew. Mielżyńskiego 6.



Auch die

Landfrau

verwendet mit Außen

Rosmos

Terminkalender 1933

Ermäßigter Preis 31 4.50. In allen Buchhandlungen erhältlich.

kosmos Sp. zo. o. perlag und Groß - Sortiment

Poznań, ul. Zwierzyniecka 6

ngenieur-riugzeugbau / Flieger-schule / Papiertechnik Schule Eig. Lehrwerkstätten Maschinenbau / Elektro-Weimar technik / Automobilbau Weimar

Prospekt anfordern

Suche Stellung als

Guts- oder

Schloggärtner

bin 25 J. alt, verh., evgl., ber poln. Sprache mächt.,

mit allen Arbeiten ver-traut, wie Treibhaus-, Frühbeet-, Topfpflanzen-

u. Freilandfultur, Part-

u. Friedhofspflege, über-nehme auch Stellung als erster ob. Alleingehilfe,

(ohne Anhang), gleich in welcher Gärtnerei. Gute

Beugn. borhanden. Geft. Off. mit Betriebs- und Gehaltsangaben bitte zu richten an B. Breyvogel, Bogulfahnef

poczta Chocicza.

Wirtschaftsinspektor

mit langjähriger Pragis

und besten Beugnissen sucht Stellung. Off. unt.

4646 a. d. Geschit. d. 3tg.

Oberschweizer

von Jugend an im Fach, sucht, gestügt auf gute Zeugnisse u. Empfehlun-gen, ab 1. April Stellung

zu größerer Serbe. Off. erbittet A. Bruchniemfti,

Gorzewo, p Anczywoł, pow. Oborniki.

Selbständiger

Oldenburg i.O.
Ausbildung von Ingenieuren aller

## Garten- und Fenster-Dachglas, Kitt etc.

empfiehlt

Polskie Biuro Sprzed. Szkła s. Pozna:, Male Garbary 7a Telefon 28 63.

Achtung - Geschäftsleute! Ich nehme Euch die Sorgen ab! Ich erledige für Euch:

a) sämtliche Buchführungsarbeiten, Bilanzen, Steuerdeklarationen u. Reklamationen,

b) sämtliche Korrespondenz mit den Steuer- und anderen Behörden. M. Gerstenkorn Poznań, Poznańska 50. Tel. 6087

## Speisekartoffeln

liefert franto Reller Bognan Otto Gedde, Tarnowo Podg.

ledes weitere Wort \_\_\_\_\_ 12

Stellengesuche pro Wort----- 10

Offertengebühr für diffrierte Anzeigen 50

Aberichriftswort (fett) ----- 20 Grofchen

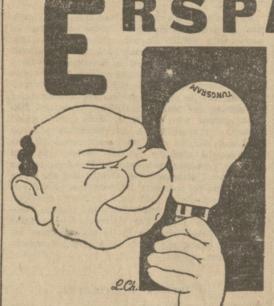

Soll man sie im Einkauf einer sogenannten "billigen" Glühbirne, welche unheimlich große Strommengen, die in keinem Verhältnis zu der erzeugten Lichtstärke stehen, verbraucht und Sie zur dauernden unproduktiven Geldausgabe verleitet, erblicken?

Verwenden Sie nur Glühbirnen erstklassiger Beschaffenheit. Die Qualität garantiert

Kleine Anzeigen

Eine Anzeige höchstens 50 Worte Annahme tägli h bis 11 Uhr vor nittags. Chiffrebriefe werden übernommen und nur gegen Dorweisung des Offertenscheines ausgefolgt.

An- u. Verkäufe

## Weike Woche



zł Bettgarnitur, 19,— zł Bettgarnitur, (zwei Oberbetten, zwei glatte und zwei reich ge flicke Kovstissen), Kopftssenbezug von zł 1,70, mit Höppesspiecung von zł 2,50, mit Klöppesspiecung von zł 2,90, m. Hobstisch kielek poz zł 3,50 nahtfalbeln von zi 3.50, Uberschlaglaten v. zi 6,90 mit Sohlnaht bon zi 7,90, mit Klöppesspien von zi 9,90, Beitiasen von zi 2,75, Handtücker von zi 0.25, Damasshandtücher von zi 0,85, Da mastbettbezüge, farbige, garantierte Betteinschüt-tungen, Inlettslöffe, be-währte iederdichteKöpergewebe garantiert dau nen- und sederbicht, farbecht, sertig u. vom Meter empfiehlt zu fabelhaften

J. Schubert Leinenhaus und Wäschefabrik vorm. Weber

ul Wrocławska 3, Spezialität:Aussteuern fertig, auf Bestellung und bom Meter.

Gut und billig Serren- und Damenkon fektion, Belze, Joppen, Hosen kaufen Sic am günstigsten nur bei Konfekcja Meska, Wrocław-

Neues

Kommissionshaus, Woźna 16. fauit un berfauft fom= plette Bimmer, einzelne Wöbel, verschiedene andere Gegenstände.

Grammophone Lindströmwerte, Original beutsche Platten. Poznań, Jasna 12.

Mädchenbett

mit Matrage (fast neu), Babyförbchen, 2 Gessel preiswert zu verkaufen. Zwierzhniecka 13, 28. 9.

Lastanto

4—5 Tonnen, in gutem Bustande, sofort fahr-bereit, billig abzugeben. Off. unter 4647 an die Gefchit. b. Beitung.

Rutich ge ichiere neu, Zweispänner, prima gelben Beschlag, preis-wert. Chwaliszewo 64.

## Grlen= Rundholz

mehrere Waggons, billig abzugeben: Tartat Ludwitowo, p. Mosina

Weiße Woche 0,85 zl.

ftrümpfe,

prima Bafch seide v. 1,95, Bemberg Gold v 2,50, Dauerseide 3,50, Mattojtrümpfe v. 0,90, Fil d'ecosse von 1,75, Kin-derstrümpse von 0,40, Herrensoden von 0,35, n modernen Deffins n 0,95 empfiehlt in alleu Größen und Farben an fabelhaften Breisen

Leinenhaus n. Bafche-fabrit J. Schubert, borm. Weber.

ulica Wrocławska 3. Schreibmaschinen gute, gebrauchte zu billi-gen Breisen unter Ga-

> Skóra i S-ka Boznań

Meje Marcintowstiego 23

Verschiedenes -

Morskie Oko Restaurant

Gemütlicher Autenthalt, bei mäßigen Preisen

Weinabteilung

3. Magner ul. Minnifa 3.

Brivat - Mittagstifch 0,80 zł 1,— zł Wierzbiecice 31 a, part.

Müllen Sie Ihre Jahlungen einstellen? Holen Sie sich Rat son mir! B. Wagner, Boznan, ul. Bodgerna 12b. 8—1 Uhr.

Bürften

Binfelfabrit, Geilerei Pertek

Detailgeschäft,

Pocztowa 16.

ruchleidende

Vir drucken:

Handel, Industrie und Gewerbe.

Herstellung von Faltschachteln u. Packungen aller Art.

Familien-, Geschäfts- u. Werbe-Drucksachen

In geschmackvoller, moderner Ausführung,

Sämtliche Formulare für die Landwirtschaft,

Plakate ein- und mehrfarbig. Bilder und

Prospekte in Stein- und Offset-Druck

Wenden Sie sich vertrauensvoll an Centrala Sanitarna Poznań. Wodna 27. wärts.

Meine Damen

haben Sie schon an Ihre Frühjahrsgarderobe ge-Bei mir finden Sie die neuesten Modelle n den bekannten Modeheften, evtl. zum Selbst-schneibern mit Schnittmusterbogen.

Buchhandlung P. Lindner Rachf.

Poznań ul. Kraszewskiego 9. Versand auch nach ausLeder.

Kamelhaar-, Balata- u. Sanf= Treibriemen

Gummi-, Sp.ral- und Sanf-Schläuche, Rlinge-

ritplatten, Flanschen und Manlochbichtungen. Stopfbuchsenpadungen, Butwolle, Maschinenöle, Wagensette empfiehlt

SKLADNICA Pozn. Spólki Okowicianej Spółdz. z ogr. odp.

Technische Artikel Poznań Meje Marcinfowstiego 20



Sprechmaschinen und Platten, rein in Ton und Wort empfiehlt in Riesenauswahl

"Kastor"

Empsehle mich zur Ansertigung von Herrengarderobe nach Maß, sowie zur Aussührung aller ins Jachtellagend. Arbeiten. Billig und gut!

Max Podolski Schneibermeifter Absolvent ber Berliner Zuschneibe · Atabemie, somica 4/5

Stellengesuche

Erfahrene, gutempfohl Sänglings= und Rinderpflegerin jucht Stellung v. 15. Februar oder 1. März. Off. unter 4645 a. d. Geschst.

d. Zeitung.

Inspektor 33 J. alt, ledig, Ghmnasialschulbildung, zweijähr. Landwirtschaftl. Schule, tüchtig energischer Landwirt-Züchter lucht Stellung. Off unter 4644 a. d. Geschst. d. Zeitung.

Offene Stellen

Altere Dame sucht guterzogenes, gesundes **Mädchen** 

18 J. alt, fath., auch pol-nisch sprechend, jum so-fortigen oder späteren Antritt. Ausführliche Off unter A. B. 100 Opale-nica. Voste restante.

> Kinderfräulein Ceglowita Bocstowa 5.

#### DRUKARNIA I WYDAWNICTWO Poznań Zwierzyniecka 6 Telef. 6105, 6275

Tlermarkt

Buchterpel Riesenpeting à 8,— zł gibt ab

Jeste, Paczkowo. Abzugeben Reitpferd

u. 3 überzählige Arbeits-pferde. Tausche auch gegen stärkereiche, nicht abgebaute Saatkartoffeln u. Saat-Sommerweizen. Birichel

Olizewta bei Natto.

Vermietungen

Bentrum

5=Bimmerwohnung II Etage, für Büro-zwede ob. ärztl. Prazis, ab 1 Juli zu vermieten. (z. 2t. Getreidehandlung) Off. unter 4643 an die Geschst d. Zeitung.

Möbl. Zimmer elektr. Licht, Bab, Telef. Stolarsta 2, Wohnung 6. 6 . Zimmerwohnung

Sp. Akc.

jonnig, gesund, mit Vor-Mädchenzimmer, Badezimmer, vollständig renoviert, elektr Licht, Gas, Bentralheizung in ber ul Słowackiego, 2 Stod, direkt vom Wirt 3u vermieten. Off. unt. 4638 a. d. Geschst b. 3tg

Bu Bürozwecken großes, helles, möbliert Zimmer, Kähe ul. św. Marcin. 40 zł monatlich Wysota 11, I. Wohn. 26.

Gutmöbliertes 3immer Telefon Słowackiego 27, 23. 10.

Unterricht

Erteile

Unterrichts und Nach-bissestunden, Korrepeti-tionen u. fremde Spra-chen. Glathel, Poznań, Chelmoństiego 10, W. 10. Bin ohne Stellung, ber-